

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

THE

# PHILOSOPHIGAL LIBRARY

6

PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1889.

Presented to the University of Michigan.

BD 163 .S9+

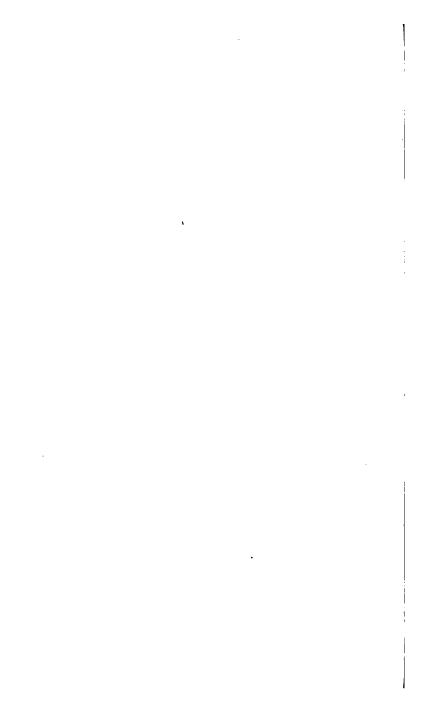

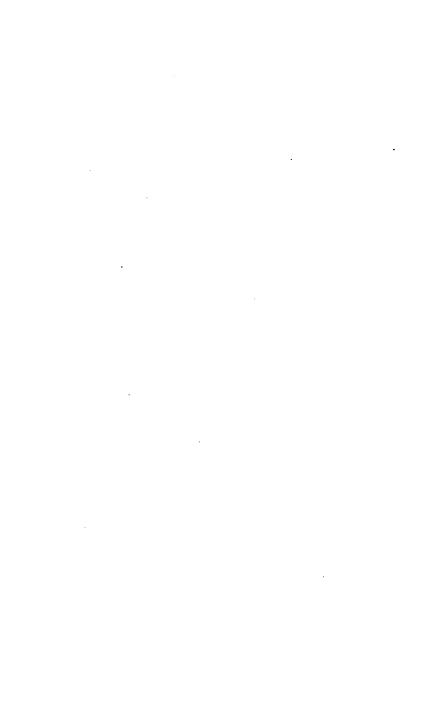

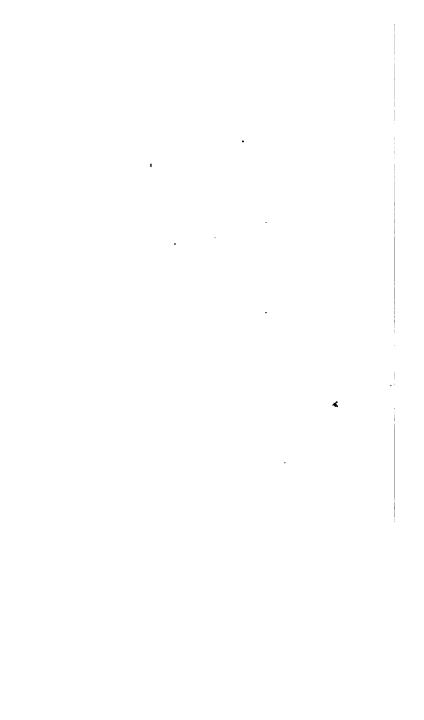

# Resultate

ber

philosophischen Forschungen 6485-1

die Ratur ber menfchlichen Ertenntnis

DOM

Plato bis Rant.

Gine

gefrönte Preißschrift od The A.D Suabebissen.

Marburg, im Verlag der neuen academischen Guchhandlung. 1895.

• ..

# Vorerinnerung.

1:) ::

14. 4. 101 Et 17.0 TOL

m Jahre 1800 wurde von der Gefell-- Schaft ber Wiffenschaften zu Ropenhagen bie Frage "Was ift in ber lehre von "ber Ratur ber menfclichen Er-"fenntniß eriftirenber "burch bie Forschungen ber Phi-"lofophen feit Plato und Arifto-"teles geleiftet worden?" bekannt gemacht, zu beren Beantwortung Diese Die Abhand-Schrift geschrieben murde. lungen sollten bis zu Ende des Junius 1801 eingelaufen fenn. Aber erft im Oftober bes Jahres 1803 murde bem Verfasser Die Ent-Scheidung mitgeth. ilt, wodurch ihm ber Preiß querkannt wurde, und erft ein halbes Jahr fpater erhielt er feine Abhandlung guruck. Er flebt. fich genothigt, biefes bekannt gu

machen, um Die lefer und Beurtheiler biefer Schrift zu bitten, barauf Rudficht gu nehmen, daß sie vor vier bis funf Jahren geschrieben wurde. Denu eine fpatere, eine jegige Bearbeitung Diefer Materie wurde mahrscheiulich nicht allein großere Wollstandigkeit in einzelnen Urtheilen sowohl, z. B. in Entwiflung ber Vorzüge bes Kantischen Snstems vor Plato's lebre, als auch vielleicht im Resultate felbst mit sich gebracht ba-Inzwischen glaubt er boch, im ben. Bewußtsenn ber Unbefangenheit, womit er die Lehren ber Philosophen bargestellt hat, daß Diese Schrift vornemlich bem Unfanger im Studium ber Beschichte ber Philosophie jur richtigen Erkenntniß, Betgleichung und Wurdigung ber Forschungen über bie wichtige lehre von ber Matur ber menichlichen Erfenntnig beforberlich fenn werbe, - und in biefem Glauben mag er fie ber offentlichen Bekanntmerbung nicht entziehen. Hanau ben gten Julius 1804.

# Inhalt

|                                                        |                        | aum,<br>koles      |                   |         |          |       |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------|-------|--------------------------|
| Kurje I                                                | Jarneu.                | ung dei            | r Theo            | rien -  | der b    | eiden | 1                        |
| montch                                                 | ljujen :<br>Jidkon     | Beltwei<br>Erfenni | jen uve           | r oje:  | Katu     | r der |                          |
|                                                        |                        |                    |                   |         | <b>3</b> |       | II                       |
| Lehren à                                               | nverer                 | OLIGO 6            | n, Epi            | tur's,  | Der      | DRe.  | ٠.                       |
|                                                        |                        | ifer, Af           | ademik            | er, Pi  | rrhi     | nier, | ,                        |
|                                                        | Platon                 |                    |                   |         | ٠.       |       | 36                       |
| Kirchenl                                               | ehrer,                 | Araber             | , S\$             | lastife | r        | *     | 84                       |
| Erfte De                                               | ersuche                | des vor            | ben Fe            | ffein   | bes (    | Эфо   | , .                      |
|                                                        | 6                      | Fraitan (          | Rockon            | hed '   |          | _     |                          |
| lafticin                                               | nus be                 | retten :           | OLIHAN            | ~       | •        | •     | 110                      |
| lafticin                                               | nus se                 | Malebi             | ranche            | .,,     | •        | •     | 123                      |
| lasticin<br>Descarte                                   | es und                 | Malebi             | ranche            | ***     | •        | •     | 123                      |
| lasticin<br>Descarte<br>Spinoza                        | es und                 | Malebi             | ranche            |         | •        |       | 123<br>139               |
| lasticin<br>Debcarte<br>Spingza<br>Steptifi            | es und<br>1 =<br>er =  | Malebi             | ranche<br>,       |         | •        | •     | 123                      |
| lasticin<br>Debcarte<br>Spingza<br>Sfeptife<br>Rufblik | es und i = er = auf de | Malebi             | ranche<br>n Zeitr | aum     |          | :     | 123<br>139<br>147<br>151 |
| lasticin<br>Descarte<br>Spingza<br>Steptife<br>Rufblik | es und i = er = auf de | Malebi             | ranche<br>n Zeitr | aum     |          | :     | 123<br>139<br>147<br>151 |
| lasticin<br>Descarte<br>Spingga<br>Steptifi            | es und i = er = auf de | Malebi             | ranche<br>n Zeitr | aum     |          | :     | 123<br>139<br>147<br>151 |

| Osilinia       |                 | _        |            |                 | • 174         |
|----------------|-----------------|----------|------------|-----------------|---------------|
| Leibnit.       | • , '           | •        | •          | •               |               |
| <b>W</b> olf ' | *               | 3        | •          | •               | * 185         |
| Berfelen       |                 | *        | •          |                 | s 18 <b>8</b> |
| Sume unt       | feine (         | Begner   |            | 2               | 194           |
| Ginnen :       | Ohilofop        | hie in   | Frankrei   | ф .             | 204           |
| Popular =      | Philosop        | phie in  | Peutsch    | land            | • 210         |
| Schlußbei      |                 |          | •          | •               | · s_ 215      |
| ritter         | Zeitra<br>e jet | um,      | von Keit ( | tant  <br>1801. | bis auf       |
| Rant's Er      | itik der        | reinen   | Vernun     | ft              | . 219         |
| Einige B       | etrachtu        | ngen ú   | ber den    | Sinn            | und .         |
| bie Mif        | verstånd        | niffe be | rfelben    | • '             | . = 298       |
| Ift der E      | feptifer        | durc     | diefelbe   | befried         | igt? 315      |
| Bergleicht     | ing ber         | Kantisc  | en The     | orie' mi        | t ben         |
| Theorie        | n bes T         | lato ur  | id bes a   | Lristotel       | es 326        |
| Reinhold'      |                 |          |            |                 | • 344         |
| Menefidem      | -               |          | •          |                 | <b># 360</b>  |
| Bed's Er       |                 | ber K    | antischer  | n Critil        | und           |
| ihr Ver        |                 |          |            |                 | = 365         |
| Ficte u.       | Schelling       | g; tran  | efcende    | ntaler S        | 3dea=         |
| lismus         |                 |          | 5          | · 1             | s 393         |
| Boutermel      | es Anob         | iftif    |            |                 | • 436         |
| Resultat       | . 4 41641       | , ,      |            | •               | . = 439`      |
| STEIMING       |                 |          |            |                 | 107           |

# Drudfehler.

| Seite 3 Beile 2 statt neuren l. neuern.  — 16 — I — auf l. auch. — 29 — 18 — Numern l. Nummern. — 79 — 5 — impossible l. impassibel. — 105 — 12 — hatte l. hatte. — 106 — 22 — ausührt l. ansührt. — 146 — 9 — neuren l. neuern. — 157 — 24 — idealische l. identische. — 172 — 16 — sichren l. sichren. — 193 — 10 — Britanien l. Britannien. — 194 — 8 — unsren l. unsern. — 268 — 3 — lichtern l. leichtern. — 270 — 8 — allerest l. allererst. — 272 — 20 — werden l werde. — 304 — 13 — vor l. für. — 315 — 6 — fönne l. fann. — 346 — 15 — nach "auch" see "als". — 348 — 14 katt allgemeiner l. allgemein. — 373 — 18 — von l. vor. — 376 — 18 — undurchdringlichen l. undurchdringlichem. — 377 — 17 — beyde l. viele. — 389 — 10 — daß l. dae. | Seite    | •   | Oair     | • • | G.++ | nauvan f nauavn           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----|------|---------------------------|
| - 29 - 18 - Numern l. Nummern 79 - 5 - impossibel l. impassibel 105 - 12 - hatte l. hatte 106 - 22 - ausührt l. ansührt 146 - 9 - neuren l. neuern 167 - 24 - idealische l identische 172 - 16 - sichren l. sichern 193 - 10 - Britanien l. Britannien 194 - 8 - unsten l. unsern 268 - 3 - lichtern l. leichtern: - 270 - 8 - allerest l. allererst 272 - 20 - werden l werde 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" setz "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchtringlichen l. undurchtringlichem 377 - 1 - beyde l. viele.                                                                                                                                                 | Cin      |     | penn     |     |      | neuten i. neuten.         |
| 79 — 5 — impossibel s. impassibes.  105 — 12 — hatte l. håtte.  106 — 22 — ausührt l. ansührt.  146 — 9 — neuren s. neuern.  167 — 24 — idea sische s. ideren.  172 — 16 — sidren s. sistannien.  193 — 10 — Britanien s. Britannien.  194 — 8 — unsten s. leichtern.  270 — 8 — allerest s. allerers.  270 — 8 — allerest s. allerers.  272 — 20 — werden s werde.  304 — 13 — vor s. für.  315 — 6 — fönne s. fann.  346 — 15 nach ,, auch seete, als s.  373 — 18 — von s. vor.  376 — 18 — undurchtringsichen s. upburchtringsichem.  377 — 1 — beyde s. viele.                                                                                                                                                                                     |          |     |          |     |      | aur 1auch.                |
| - 105 - 12 - hatte l. håtte 106 - 22 - auführt l. anführt 1146 - 9 - neuren l. neuern 167 - 24 - idea lische l. jdentische 172 - 16 - sichren l. sichern 193 - 10 - Britanien l. Britannien 194 - 8 - unsren l. unsern 268 - 3 - lichtern l. leichtern 270 - 8 - allerest l. allererst 272 - 20 - werden l werde 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - tönne l. fann 346 - 15 nach, sauch seiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchtringlichen l. undurchtringlichen 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                    |          | 29  | -        | 18  | _    |                           |
| - 105 - 12 - hatte l. håtte 106 - 22 - auführt l. anführt 1146 - 9 - neuren l. neuern 167 - 24 - idea lische l. jdentische 172 - 16 - sichren l. sichern 193 - 10 - Britanien l. Britannien 194 - 8 - unsren l. unsern 268 - 3 - lichtern l. leichtern 270 - 8 - allerest l. allererst 272 - 20 - werden l werde 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - tönne l. fann 346 - 15 nach, sauch seiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchtringlichen l. undurchtringlichen 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                    |          | 79  |          | 5   | -    | impossibel l. impassibel. |
| - 106 - 22 - auführt l. anführt 146 - 9 - neuren l. neuern 167 - 24 - idealische l identische 172 - 16 - sichren l. sichren l. stritannien 193 - 10 - Britanien l. Britannien 194 - 8 - unsren l. unsern 268 - 3 - lichtern l. leichtern 270 - 8 - allerest l. allererst 272 - 20 - werden l werde 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - fönne l. fann 346 - 15 nach "auch" sette "alsemein 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchtringlichen s. undurchtringlichen 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                               |          | 105 |          | 12  |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _        |     |          |     |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 146 |          |     |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |          |     |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | •   |          |     | ٠    | fichen ( fichen           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -τ       |     |          |     | _    | Muitanian i Muitanuiu     |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |          |     |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |          |     |      |                           |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>-</i> | 268 | -        | 3-  |      | lichtern I. leichtern.    |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 270 |          | 8   | _    | allereft l. allererft.    |
| - 304 - 13 - vor l. für 315 - 6 - könne l. kann 346 - 15 nach "auch" sete "als" 348 - 14 katt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchringlichen l. undurchringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 272 | _        | 20  |      | merben [ merbe.           |
| - 315 - 6 - fonne l. fann 346 - 15 nach ,, auch !! febe ,, als !! 348 - 14 Ratt allgemeiner l. allgemein 373 - 18 - von l. vor 376 - 18 - undurchdringlichen l. undurchdringlichem 377 - 1 - jener l. jene 377 - 17 - beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 304 | -        | 13. |      |                           |
| — 376 — 18 — undurchdringlichen s. und<br>durchdringlichem.<br>— 377 — 1 — jener s. jene.<br>— 377 — 17 — beyde s. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 315 | <u> </u> |     |      |                           |
| — 376 — 18 — undurchdringlichen s. und<br>durchdringlichem.<br>— 377 — 1 — jener s. jene.<br>— 377 — 17 — beyde s. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 346 |          | 15  |      |                           |
| — 376 — 18 — undurchdringlichen s. und<br>durchdringlichem.<br>— 377 — 1 — jener s. jene.<br>— 377 — 17 — beyde s. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 248 | -        |     | Bati | allegmeiner Lallegmein    |
| — 376 — 18 — undurchdringlichen s. und<br>durchdringlichem.<br>— 377 — 1 — jener s. jene.<br>— 377 — 17 — beyde s. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u> | 272 |          |     |      | non I non                 |
| Durchdringlichem,  — 377 — 1 — jener l. jene.  — 377 — 17 — beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `        | 276 |          |     |      |                           |
| — 377 — I — jener l. jene.<br>— 377 — 17 — beyde l. viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | 2/0 |          | 10  | _    |                           |
| — 377 — 17 — beyde l- viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |          | -   |      | ourworingitwem.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |     |          |     | _    |                           |
| — 389 — 10 — daß l. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 377 |          | 17  | _    | bende l- viele.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _        | 389 |          | 10  |      | daß (. dae.               |

v

.

•

•

•

, ,

•

.

١

•

# Einleitung.

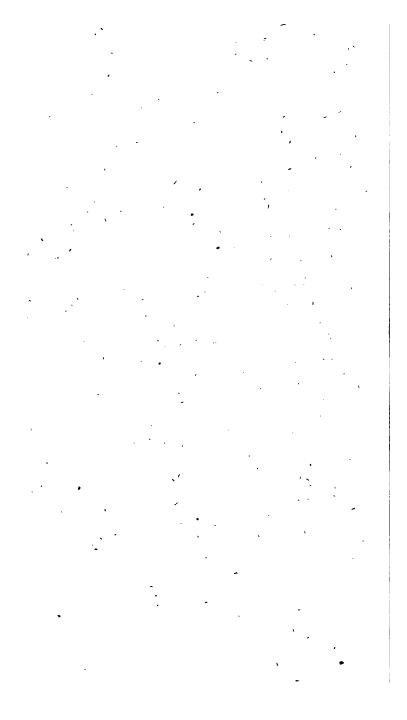

Es ist allgemein bekannt, welche Richtung der philosophische Forschungs-Geist in den neus ren Zeiten genommen hat. Nachdem man lans ge genug Systeme gebauet hatte, deren jedes, auf den Trümmern eines vorhergehenden ersrichtet, der Zerstörung durch ein solgendes entsgegen sahe, mußte man endlich auf die Nothswendigkeit ausmerksam gemacht werden, sich vorher einen sichern festen Grund zu bereiten,

ehe man es magte, ein neues Gebaube, bas . dauerhafter fenn follte, errichten zu wollen. Nachdem man lange genug die Gewißheit der Ertenntniffe gegen ben Steptifer gwar behauptet, aber nicht bewiesen hatte, mußte es ends lich jum dringenden Bedürfnig werden, die Principien und die Entstehungsart ber Ertenntnif überhaupt zu erforschen, um eben ba= burch ihre Gewißheit barthun zu tonnen. weil man zugleich einsahe, bag man, wenn es überhaupt thunlich mare, nur auf diefem Bege bagy gelangen tonnte, ein unerschutterliche Rundament zu einem Gufteme von Erfenntniffen zu legen, bas aller Bufunft Trog bieten konnte : fo wandte fich alle Unftrengung ber philosophischen Forscher neuerer Zeiten auf bas Biel , burch bie Enthullung bes tief verborgenen Mechanismus bes menschlichen Geiftes bie Ratur ber Erfenntnig an's Licht ju gieben. nun durch die Bemuhungen fo vieler tiefdentens ber Manner dies Ziel erreicht fen; ober, wie weit man fid bemfelben genahert habe; ober, ob etwa bewiesen worden , daß es überhaupt nicht zu erreichen fen: dies zu miffen, muß fur jeden, der an den grofen Bestrebungen ber

menschlichen Vernunft Antheil ummt, ein nicht geringes Interesse haben. Aber eben hierüber zu entscheiden, ist hauptsächlich durch die verssschiedenen Wege, welche die neuern Forscher einschlugen, um zu jenem Ziele zu gelangen, und durch die daher unter ihnen selbst entstandes nen Streitigkeiten, mit so vielen Schwierigkeisten verbunden, daß es der Gegenstand einer eignen Untersuchung werden muß. Es war des wegen gewiß eine dem Bedürfniß der jezigen Zeit in jeder Rücksicht angemessene Frage, welsche die Königlich-Danische Gesellschaft der Wisselenschaften zu Copenhagen für das Jahr 1801 ausstellte, nemtich:

"Bas hat die Philosophie in der "Erforschung der Natur der menschlis "chen Erkenntniß existirender Dinge "nach Plato und Aristoteles Neues "geleistet?"

Die gegenwärtige Abhandlung ift ein Berfuch, diese Frage zu beantworten, und zwar historisch zu beantworten, d. h., nicht durch Rasonnement aus irgend einer angenommenen Theorie, sondern durch getrene und unbefangene Darstellung dessen, was selbstdenkende Mans
ner aller Zeiten über das Erkennen und Wissen
der Menschen geurtheilt haben. Denn aus einer
solchen bis auf die neuesten Zeiten fortgeführz ten Zusammenstellung der Resultate dieser Forz
schungen muß sich wohl am Ende der Punkt,
auf welchem das Problem jest steht, und zuz
gleich die Bergleichung desselben mit der Anz
sicht, welche Plato und Aristoteles von demz
selben hatten, von selbst ergeben.

Das Ganze ichien mir am schidlichsten in bren hauptsperioben getheilt werden zu konnen, nach bren verschiebenen Epochen, welche sich in dem Gange, den der Forschungs-Geift in dieser Lehre nahm, auszeichnen.

Die erfte, von Plato und Aristotes les bis Locke, enthalt, nach den Theorieen jener grosen Manner und anderer gleichzeitiger und spaterer Griechen, in dem folgenden lans gen Zeitraum nur einzelne helle Blicke in die Tiefe des Erkenntniß-Vermögens. Der mensche liche Geist ging noch nicht in sich selbst zuruck. Man faste das Problem von der Natur der Erkenntnis noch nicht bestimmt in's Auge und widmete ihm keine fortgesetzte tiese Nachforsschung; machte aber doch das Bedürsnis dersselben immer fühlbarer. Daher konnte diese Periode wohl die porbereitende genannt werden.

Die zweite, von Locke bis Kant, fing damit an, die Erforschung der Natur der Erkenntniß zu einem Hauptgegenstand des Phis losophirens zu machen. Aber man faste dies Problem nicht in seinem Umfang und in seiner Tiefe, und verlor sich, nach einseitigen Versuschen es zu lösen, hald wieder im Dogmatism. Dieser selbst aber zersiel in Partheien und gab dadurch dem Stept eism gewonnen Spiel; die endlich die Seichtigkeit der Popular-Philosophie sede tiefe Untersuchung von sich wieß. Man könnte diesen Zeitraum die Zeit der innerlischen Streitigkeiten des Dogmatism nennen.

In ber britten Periode, von Rant bis auf die jetzige Zeit (1801), fuchte

man mit gröffeter Anftrengung und Ausbaner,'
als je, in den verborgenften Mechanismus des menschlichen Geistes einzudringen. Sie kann als die Periode der Transscendental= Philosophie charafterifirt werden.

# Erfter Zeitraum

Bon Plato und Aristoteles bis lode.

• .

,

. . • 

7

• . .

. -1

. •  Kurze Darstellung der Theorieen der beiden griechischen Weltweisen über die Natur der menschlichen Erkenntniß.

Schon geraume Zeit vor Plato war der menschliche Geist in wissenschaftlicher Hinsicht auf der Stufe seiner Entwicklung angekome men, welche zwar an sich gefährlich und vers derblich scheint, aber als Borbereitung unbes fangener und tieser Untersuchungen für die Wissenschaft sowohl, als die höhere Cultur des Menschen überhaupt, nothwendig ist. Es herrschte nemlich jest unter den Griechen die allgemeine leichtsunige Zweiselsucht und die

bamit verbundene Frivolitat ber Denkungsart, welche die nothwendige Kolge davon waren, daß man auf das unzuverlaffige und blos fubs jettive der meiften vermeintlichen Ertenntniffe aufmerksam geworden war und die Philosos phie noch in blofes Rafonnement fette, bem Die Principien fehlten. Zenophanes und Die folgenden Gleatitor maren die erften gemefen, welche durch Nachfinnen über ben Unterfchied und anscheinenden Widerspruch zwischen ben Mahrnehmungen und ber Vernunfterkenntnif jum Zweifel an ber Gewißheit der Erfenntnif überhaupt geführt murden. Beno besonders hatte biesen Zweifel als eine Lehre aufgestellt, und mar ber Erfinder der Dialettit geworben, als einer Runft, über einen Gat bin und ber mit gleich ftarfen Grunden gu ftreiten. rere andere neben ben Eleatifern Philosophen, 3. 'B. Beraflit und Demofrit. waren daben ftehen geblieben, ber Ginneners tenntniß alle Zuverlaffigkeit abzusprechen ohne Die Wahrheit und Gewißheit der Bernunfters keintniß anzugreifen, obgleich boch ber lettere feine Zweifel auch bis auf fie erftredt gu has ben scheint. — Besonders aber wurde burch



die Classe von Philosophen, oder vielmehr Rasonneurs, welche mit dem Namen "Sophissten" bezeichnet werden, eine allgemeine stepztische und frivole Denkungsart erhalten und verbreitet. Sie machten die eleatische Dialektit zur Grundlage einer schimmernden Ueberresdungskunst, wodurch in den griechischen Desmokratieen so groses Ansehen zu erwerden war. Es läßt sich übrigens nicht leugnen, daß mehrere unter ihnen, z. B. Protagoras und Gorzgiaß, die Gewisheit der men chlichen Erkenntnis mit nicht gemeinem Scharssun bestritten.

Diese Sophisten waren die Manner, wels die zu Sokrates und auch noch zu Plato's Zeiten die meisten talentvollen Jünglinge der Griechen zu ihrer verführerischen Lehre gezos gen hatten. Sokrates brachte sein Leben im Rampfe mit ihnen zu. Doch bekampfte er sie mehr als Manner, welche die Lugend und Gerechtigkeit zur Schimare machen wollten und dadurch den Sitten sowohl als dem Staate gefährlich wurden, indem er sich zur Miderlegung derselben auf das moralische Greschil und auf den gesunden Menschenverstand

berief, als daß er durch eine tiefe, bis auf Principien gurudgeführte, Speculation ihre Zweifel an der Gewißheit der Erkenntniß übershaupt von Grund aus gehoben hatte. Er bestannte vielmehr fetbst in Rutsicht auf alle über die Entscheidung des gemeinen Menschenssinnes hinaus liegende Fragen seine zweifelnde Unwissenheit.

Sein Berehrer und Schuler Plato tonnte fich bamit nicht befriedigen, obgleich auch er ben praktischen Theil ber Philosophie zu fei= nem Sauptzwed machte. Er glaubte, auch ihn nicht gehörig begrundet zu haben, fo lange er die Ungewißheit der Erkenntnig überhaupt eingefteben muffe. Er ftrebte alfo nach Dring cipien, woburch fich bas Sichere und Buverlaffige, bas Wiffen, von dem Beranderlie den und Schwankenden, dem Meinen . unterscheiden liefe, und woran sowohl die Erfenntnig überhaupt, als besonders feine prafrifchen Rehren eine fichere Stube bekamen. Aber, wo follte er diese Principien zu finden hoffen? Die Natur außer ibm, bemerkte er wie icon viele altere Philosophen, mar in eis

nem beständigen Wechsel begriffen; ihre Quas litaten veranderten fich immer und mit ihnen Die Borftellung und Erfenntnig berfelben. Mus ihr also konnten die festen und nothwendigen Ertenntniffe, und die bleibenden Bestandftude felbft ber Borftellung finnlicher Gegenftanbe nicht genommen fenu. Gie mußten vielmehr von ber Bernunft jur Erfenntnig berfelben mitgebracht werden. Aber wie und woher hat fie die Bernunft? mie vereinigen fie fich mit ber Erfahrung? Diese Fragen mußten Plato zu einer tiefern Untersuchung des Erkenntnißs vermögens felbit führen. Es mar ein neuer von teinem ber altern Philosophen betretener Beg; nur Demofrit hatte burch die Dopothese herumflatternder Bilder die Borftellungen auf= ferer Gegenstande ju erklaren versucht. Die Ratur bes Erfenntnigvermogens gu erfors fchen, ging er von den Meußerungen und Birs . , fungen beffelben aus, beren er im allgemeis nen zwen annabm , nemlich eie gerie (Em : pfindungen) und diereier (Begriffe). Bu je nen rechnete er nicht allein bas Afficirts fenn bes Subjette und bie Borftellung bes afficirenden Gegenstandes, (welche man jest

Unschauung nennt) zugleich; sonbern auf bie Begierben und innern Gefühle. Diefe uns terschied er in solche, welche einem Erfabe runge-Begenftand genau entsprechen; in folche, Die gwar auf Erfahrungs : Gegenftande ans wendbar find, aber nicht genau mit ihnen jus fammentreffen , g. B. geometrischer Figuren, und endlich in folche, benen fein burch Ginne mahrnehmbarer Gegenstand entsprechen tann, 2. B. bas Gute. Als den Grund biefer gwen mefentlich verschiedenen Produtte bes Gemuths mußte er zwen hauptvermogen beffelben an= nehmen, bas ber finnlichen Borftellungen, bie Sinnlichfeit, und bas ber Begriffe, ben Berftand im weitern Sinn. Den hauptunterschied berfelben lagt er barin besteben , daß jener burch forperliche Bertzeuge, Diefer ohne diefelbe wirkfam ift.

Was nun zuerst die sinnliche Borstels lung betrift, so kommt sie nach ihm dadurch zu Stande, daß 1) ein außerer Gegenstand einen Eindruck auf das Organ des Korpersmacht und dieses denselben empfangt und der Geele zuführt (\*\*9\*\*\*). 2) Daß die hiers burch erweckte Thatigkeit ber Seele selbst bem von dem Organ aufgenommenen Eindruck ges maß ein Bilb (1880), 1844 (2011) von dem Gegeustand erzeugt, welches nun eigentlich die sinnliche Vorstellung ist. (Es erhellt hieraus, daß Plato zwar die Sinnlichkeit von den auftern Sinnorganen unterschied, aber von einem besondern innern Sinn eben so wenig als von einer a priorischen Form der Sinnlichkeit ets was ahndete.)

Bon ben Einbruden bleiben Spuren in der Seele, welche dazu dienen konnen, die sinulische Borstellung zu erneuern. Die Fähigkeit, diese Spuren aufzubewahren, heißt Gedachte niß, (unun); das Bermögen, durch ihre Erregung die ehemaligen Borstellungen zu ersneuern, Erinnerungs=Kraft (unun-15), welcher Ausdruk aber auch das Bermösgen begreift, mit den gegenwärtigen sinnlichen Borstellungen andere, die ihnen analog sind, zusammen zu stellen.

Jedoch, Plato beschäftigte sich nicht lange mit der Erforschung der Natur der Sinnliche

keit. Er ging bald, und zwar mit ber Ansftrengung seines ganzen Geistes, auf die Ent-wiklung des Berstandes über, weil er in ihm allein die Principien alles Wissens zu entdekten glaubte.

Das Denfen, behauptet er, unterscheidet fich vom Empfinden hauptfachlich badurch, bag es ohne torperliche Bertzeuge geschieht. Das Produkt bes Denkens ift ber Begriff uberhaupt. Urtheilen ift benten; es bestimmt entweber bie Berknupfung zwischen Pradicat und Subjett wirklich (Jokalin), oder fest fie als mbalich voraus und fucht fie gu bestimmen, (Simonio 9mi). Alles Denfen ift Berbinden bes Maunigfaltigen. Der Begriff enthalt alfo ein Eins und ein Vieles, und ift als Wirfung bes vorstellenden Subjetts verschieden von dem, mas durch ihn vorgestellt wird. Er muß eis nen Gegenstand haben, auf welchen er fich aber naber oder entfernter begieben fann. Diefer Gegenstand ift nun entweder burch bie Erfahrung gegeben und dann beißen die Begriffe parrariai, ober er ift überfinnlich und Die Begriffe werben vonerer, Bene genannt.

Durch die Bergliederung und neue Berfung pfung jener, ber empirifchen Begriffe, ente fpringen empirische Urtheile, (d.gai). Sie feten biefe, bie Ibeen, voraus. Denn jeder empirische Begriff und jedes empirische Urtheil erfordern ichon einen vorhergebenden Begriff, der nicht vom Berftande mittelft bes Bufammenfaffens funlicher Merkmale erzeugt ift, fondern wodurch dies felbft erft meglich Diefe Ideen gehoren bem Berftande wird. allein an, indem ihre Gegenftande nicht ans schaulich, fondern nur bentbar find. Der Berftand, in fo fern er fie befigt, heißt . ... Peoreric. Gie find feft, bleibend und uns wandelbar; enthalten die nothwendigen Merkmale, das Wefen (voiar, ro errus er) der Dinge; fie find die ewig gleichen Formen und Mufter (xaeadirquara) ber Ginnendinge, diese aber nur unvollkommene Rachbildungen - ( opowpara) von ihnen.

Bon ben Ideen unterscheiden sich die mathematischen Begriffe. Denn diese beftimmen eine unendliche Zahl von Gegenstanden, die sich selbst volltommen abnlich sind; durch jene aber wird nur ein Gegenstand uns wandelbar bestimmt. Die mathematischen Bes griffe sind dem Berstande zur unmittelbaren Anwendung auf die sinnlichen Gegenstände ges geben; er ist, in so fern er sie besitzt, leis den d.

Die Thatiateiten des Berftandes bestehen im dogagers, diaroen und roeir. dogageir ift bas Bufammenfaffen und Beurtheilen blos finnlicher Mahrnehmungen; diareit ift bas Masonniren über anschauliche Dinge; man von allgemeinen reinen Begriffen zu ber Sinnlichfeit übergeht, um fie ju begreifen; sous bas Beschäftigen mit blos reinen Bea griffen und Aufsteigen zu den hochften Princis pien ; hierdurch allein entsteht Wiffenichaft (1x15nun). Denn die Quelle ber festen, mahs ren Erkenntnig ift Die Bernunft, in fo fern fie die Ideen enthalt. Die Sinnlichkeit liefert nur ein immer veranderliches : Mannigfaltis ges. Es fann nur begriffen und als ein bes stimmtes Objekt erkannt werden burch Die Beziehung auf eine Ibee, welche bas Bleis bende, Wesentliche, bas eigentliche Ding an

fich ausbruckt und erft einen bleibenden Gegenstand möglich macht. Erkenntniß ist also die durch Bernunft beftimmte Borftellung von einem bestimmten Gegensftand.

Ursprünglich wohnen die Ideen in der gotte lichen Bernunft. Sie find die Kormen, nach benen fie die unbeftimmte Materie bestimmte, wodurch also die Dinge erft bestimmte Dinge wurden und ihr Befen erhielten. Der menich. lichen Seele, die ans der Gottheit ftammt, murben biefe Ibeen mitgetheilt. Aber durch Die Berbindung mit biefer groben Materie, burch ben Gintritt in biefes Leben, verlor fie die deutliche Borftellung berfelben, welche nur durch die Sinnendinge, die von der Gottheit nach ihnen gehildet wurden, nach und nach wieder geweckt werden fann, (Daher kommt es, bag Plato die Erfenntnig oft Erinnerung nennt).

 · ( Φ mira μετοίς , mir 3 ητοίς ). Jene blos benkbar und lassen fich in keiner Ans schauung barftellen; fie machen bas Wefen ber Pinge, den allgemeinen Geschlechtebegriff ber Individuen aus; fie find die Ideen felbft, die unveranderlichen Formen der Dinge, in fo fern fie mit der Materie von der Gottheit perfunpft murben. Gie werden erkannt burch bie Bernunft. Ift der Stoff, worauf fich die Ideen abdruden, ein finnlich mahrnehmbarer, fo entstehen korperliche -, ift er es aber nicht, fo entfteben untorperliche Gub= - Diefe, die Erscheinungen, ftangen. find die Dinge, in fo fern fie mahrgenommen werden, und das mannichfaltige durch die Sinne mahrgenommene Bechfelnde, Beranders liche, unter einem empirischen Begriff vereis nigt ift, (airInra, dogasa). Daß diefer nie fich felbst gleich bleibt, erhellt baraus, meil er einen immer wechselnden Stoff enthalt. Dieser Wechsel selbst und jener Begriff wird erft möglich burch bie Beziehung auf bas ... ras or, auf bas burd bie Stee bestimmte Res fte, Bleibende. - Den wechselnden Ginnen= ftoff, mithin die Erscheinung felbst, nahm

Plato als etwas Reales, obgleich immer Wechselndes au, ohne die Möglichkeit zu uns tersuchen.

Es ift nicht ju erwarten, daß Plato vom Raum und ber Beit, Diefen bis auf ben beutigen Zag noch nicht allgemein geltend erklars ten Vorstellungen, eine Meinung geaußert habe, die uns befriedigend ober nur verftands lich ware. Es scheint, daß er die Urmaterie, die er dem Entstehenden, dem gigrousser, ents gegen fest, fur einerlen mit dem Raum hielt. Dennoch unterschied er die raumliche Eriftens ber Sinnendinge von der Erifteng ber Ideen, welche er nicht in ben Raum fette. Er bielt ihn also nicht fur nothwendige Bedingung ber Eriffeng überhaupt. Die Beit betrachtete er theils als die ewige, unendliche (au. bas Gebilbe unfrer Phantafie, die reine Un= schauung ber Zeit), in welcher die Dinge an fich find, die ohne Veranderung nur find und bauern; theils als die endliche Beit, bie mit der Entstehung der Welt ber Erscheis nungen anfing, und worin ber Bechfel vor= geht, worin alles wird. Db er fie als ein

Ding, ober eine blose Borftellungsart betrache tete, ift nicht klar.

Aristoteles unterschied, wie sein Lehrer Plato, zwischen Meinen und Wiffen, und be= stimmte den Begriff bes lettern noch genauer Biffenschaft ift ihm Demons und strenger. ftration aus Principien. Diese Principien für jede Art des möglichen Wiffens aufzufinden, anzuwenden, und fo alles Nothwendige und Refte in der menschlichen Erkenntniß ju ums faffen, mar fein grofer 3med, bem er mit bem größten Scharffinn und Rleiß nachstrebte. Plato's Lehren genugten ihm nicht. Denn theils hatte Plato nicht fo fehr ein Syftem, als vielmehr nur Bruchstude zu demfelben ge= liefert, theils und besonders konnte Aristoteles Die Erkenntnigprincipien deffelben, die Ideen nicht als folche anerkennen, und mußte fich beswegen im Wesentlichen seiner Philosophie von der Platonischen entfernen. Ginem Ropfe wie ihm mußte die Wichtigfeit einer genauern Erorterung ber Natur ber Erkenntnig eins leuchten , und daher ein tieferes Gindringen in die Art und Beise bes Vorstellens und in

bie Natur des Borstellungs-Vermögens übers haupt ein Bedürfniß werden. Denu nur das durch konnte er hossen, zur Unterscheidung des Beränderlichen und Nothwendigen, des Obsjektiven und Subjektiven in der Erkenntniß, selbst zur Entdedung der obersten Principien, und sogar, wie er wenigstens meinte, zur Bezstimmung der Natur der Seele selbst zu gezlangen. Das wichtigste noch vorhandene Venkmal dieser seiner Nachforschung sind seine Bucher von der Seele.

Fassen wir die Resultate seiner Untersuschungen turz zusammen, so ergiebt sich dars aus folgende Theorie der Erkenntniß:

Der erfte Ursprung aller Erkennnis ist die Einwirkung der aussern sinnlichen Gegenstande auf unfre Organe. Die Dinge drücken sich nemlich in denselben ab, und die Organe has ben folglich die Bermögen, die Eindrücke dersfelben auszunehmen (Receptivität). Diese Bermögen (Ionamus) sind von den Organen selbst verschieden; sie sind nur bestimmte Bershältnisse derselben zu den empfindbaren Dins

gen, ben air 9 mois, (fie merben auch Entes lechien genannt). Die Dinge felbst aber mer= ben naturlich nicht aufgenommen, sondern nur Die Korm derselben, die ihnen objektiv, als Dingen, an sich zufommt. Jedoch wird diese Form nur dem Bermogen des Organs gemaß aufgefaft. - Der Organ:Ginne find funf. Jeber empfindet durch ein gewiffes medium, das Ange durch's Licht, u. f. w., und jeder. hat eine ihm eigenthumliche Art von empfind= baren Gegenstanden, die nur von ihm empfunden werden, 3. B. bas Auge die Karbe, das Dhr ben Schall. Aber außer Diefen je= bem einzelnen Sinne eigenthumlichen Arten von empfindbaren Dingen gibt es auch folche, die von allen Sinnen gemeinschaftlich empfunben werden, z. B. Bewegung, Rube, Große. Rerner gibt es auch ein zufallig Empfindbas res, bas nemlich, was fich an einem empfuns benen Dinge befindet, z. B. daß ein gewiffer Mensch weiß ift. -Außer Diesen Organ= Sinnen enthalt bas menfchliche Gemuth in Beziehung auf die Empfindungen noch ein bes fonderes Bermogen, bas man ben Grund : finn nennen tonnte. Durch biefen nemlich

wird es möglich, die Empfindungen verschies bener Organe zusammen zu faffen , zu bers gleichen und zu unterscheiden, welches durch die Organ-Sinne nicht geschehen tann, weil jeder derfelben nur die ihm eigenthumliche Em= pfindung enthalt. Alle Organ-Sinne muffen fich alfe auf diefen Grundfinn beziehen und ihm ihre Emfindungen liefern. gan Sinne mit diesem Grundfinne gusammen genommen machen das hauptvermogen bes menschlichen Gemuthe aus, welches Sinnlich feit (2109ntinor) nennt. Gie ift alfo bas Bermogen, ju empfinden und baburch zu Borftellungen zu gelan= gen, überhaupt. - (Raum und Beit hielt Aristoteles fur objeffip, so wie er ben Dingen eine objektive Form guichrieb. Doch glaubte er nicht, daß diese Form ber Dinge, wie fie an fich ift, erkannt murde, fondern nur ber Bes' ichaffenheit ber Gemuthevermogen gemaff.)

Rach ben Borftellungen burch die Sinne, ben Bahrnehmungen, und durch dieselbe wird ein Bermögen in und wirksam, aus denselben Bilber (фагтасрата) ju bilben, welches.

baher parraera heißt, und bas zweite Hauptvermogen bes Gemuthes ausmacht. Dbe gleich die Sinnlichkeit ben Stoff ju diesen Phantasmen bergibt, fo barf das Bermogen berselben boch nicht mit ihr verwechselt werden. Deun Empfindungen werden unwillkuhrlich burch ben Eindruck gegenwartiger Dinge bes stimmt; Einbildungen nach Willfuhr auch obne Gegenwart der Gegenstande gebildet. find immer mabr, diese oft falich; jene haben wir nur, wann die Ginne wirksam find, diese auch im Schlafe, u. s. w. — Auch von Bers ftand, Bernunft und der Meinung (Jofa) uns terscheibet fich die Einbildung. Bon jenen, weil die Ginbildungefraft oft taufchende Bilber schaft, Berftand und Bernunft aber bie Babrheit erkennen. Bon diefer, - weil fie überhaupt fein Furmahrhalten ift, fondern nur Bilber gibt, worüber man bann erft meinen und urtheilen fann. - Go wie Ginbildungen überhaupt erft durch vorhergegangene Empfin= bungen möglich werden; fo muffen auch die falschen Einbildungen ihren Grund in berfels ben haben. Die Empfindungen an fich find zwar immer mahr; aber sie kounen falfche

Einbildungen veranlassen, 3. B. wenn die Gesgenstände sich in zu weiter Ferne befinden. — Uebrigens ist die Einbildungstraft ein zur Erkenntnis der Dinge nothwendiges Versmögen, weil sie die Sinnlichkeit und den Verstand vermittelt, indem sie die Wahrsnehmungen jener (brodulus) in ein Bild zus sammen stellt und dem Verstand zur Beurstheilung darreicht.

Denn wir empfinden nicht allein und bilden nicht blos Einbildungen, sondern wir dens fen und erkennen auch; wir besigen nicht blos Sinnlickeit und Einbildungsfraft, sondern auch Berstand im weitern Sinn. Die Theorie des Aristoteles von der Natur und Wirfungsart dieses dritten Hauptvermos gens des menschlichen Gemuths läßt sich in folgenden Rumern vorstellig machen:

1) Das Bermögen zu benken ift nicht burch fich felbst wirksam, sondern muß erst durch eta was anderes in Wirksamkeit gesetzt werden. Es ist vorher gar nichts wirkliches, sondern existirt nur (wie er sagt) denaper.

- 2) Die Bilber ber Einbildungskraft und bie sinnlichen Borstellungen bringen das Denksvermögen zur Wirklichkeit. Sie bieten sich nemlich demselben dar und werden aufgesfaßt.
- 3) Das aber, was eigentlich aufgefaßt wird, sind nicht jene sinnlichen Borstellungen und Phantasmen selbst, sondern die Formen der denkbaren Gegenstände. Der Berstand kann daher der Platz (\*\*\*\*) der Formen genannt werden, auch, die Möglichkeit denkbarer Gegenstände als solcher. Diese Formen sind nemlich objektiv, haften den Dingen selbstan. Der Verstand nimmt sie seinem Bermösgen gemäß auf. In so fern er dies thut, ist er leidender Berstand.
- 4) Dieser leidende Verstand enthalt von Ratur keine Begriffe in sich; er gleicht vor dem Auffassen der Phantasmen einer undesschriebenen Tafel. Es gibt also keine anges bohrnen Begriffe und keine Ideen im Platonisschen Sinn. (Er bestreitet an vielen Dreten die Ideenlehre aussuhrlich, ob sie gleich

schon durch seine Entwicklung der Erkenntnis, wonach sich zulet alles auf die Sinnenwahrsnehmungen reducirt, wegfallen mußte. Dabcy setzt er immer voraus, daß Plato die Subsstantialität der Ideen ausser der göttlichen Vernunft behauptet habe.) — Der Versstand a priori ist nichts als die Form der Formen denkbarer Dinge.

<sup>5)</sup> Aber jene Phantasmen werden vom Berstande nicht blos aufgenommen, sondern auch bearbeitet, verknüpft und getrennt. Es gibt also auch einen thätigen Berstand. Er ist der Seele, was das Licht dem Auge ist; wie dieses das Sehen, so macht jener die Erkenntnis wirklich.

<sup>6)</sup> Diefer thatige Verstand macht durch Vergleichung aus den Phantasmen die allges meinen Begriffe, welchen also kein Gegenstand entspricht, der sonst übersinnlich senn müßte, da alle unsere Gegenstande sinnliche Indivisionen sind. Sie sind blose Classificationen dies ser Individuen; blose nomina rerum. — Er erforscht ferner die obersten Principien, wens

bet fie an und macht badurch erft Gewisheit und Wiffenschaft moglich.

- 7) Er selbst ist einfach, unveränderlich durch das Deukbare, unvergänglich.
- 8) Er kann sich auch selbst benken, nache bem er wirksam gewesen ift, burch Abstraktion von bem Gebachten; er benkt sich nemlich alse bann als ein bloses Bermogen. (reiner Bers ftanb.)
- 9) In fo fern er fich felbst, und überhaupt, in so fern er das Untheilbare und Einfache benkt, kann er nicht falsch denken. Falsches kann er nur denken, wenn er Borstellungen sinnlicher Wegenstande verknüpft oder trennt, ohne daß die Gegenstande dazu berechtigen.
- 10) Die Gegenstände konnen nur gedacht und erkannt werden vermittelst der Phantasmen. Sie erst erregen den Berstand und bringen ihn zur Wirksamkeit. Der Verstand kann also nichts denken, nichts lernen, nichts verstehen, ohne zugleich ein paranen zu denken.

Wir erkennen also die Dinge nicht, wie sie an sich sind, sondern nur Erscheinungen, und da die Phantasie ihren Stoff von der Sinnlichkeit nehmen muß, die Sinnlichkeit aber nur dadurch eine Borstellung erhalt, daß ein ausserer Gegenstand auf sie einwirkt und die Formen des Empsindbaren erweckt; so beruht zuletzt all' unser Denken und Erkennen auf den Eindrücken der Außens dinge. Das reine Denken, nach No. 8, bes steht blos darin, wenn sich der Verstand selbst denkt.

male angeben, die jedem Dinge, in so fern es denkbar und erkennbar ist, zukommen und allen andern zum Grunde liegen. Aristoteles nennt sie Kategorien und führt zehn auf, nems lich Substanz, Quantität, Qualität, Relastion, Irgendwo (ubi), Irgendwann (quando), Wirken, Leiden, inneres Verhältniß (licus), äußeres Verhältniß (axiv, habere). — Diese zehn Kategorien sind eigentlich Erkenntnißbes griffe, und bestimmen etwas in oder an dem Objekte selbst. Die fünf Kategoreme aber,

oder Pradicabilien, die er noch folgen laßt, seigen jene zum voraus, und sind blose Vershaltnißbegriffe, blos logisch. Sie sind: Gatstung, Art, Verschiedenheit, wesentliches Werksmal, zufälliges Werkmal. — (Ob die Hyspotheorie der Kategorien von Aristoteles selbst herrühre, ist zweiselhaft. Ihr Dasenn beweist wenigstens, daß er selbst oder einer seiner Schaler schon die Unvollständigkeit seines Kastegorien-Systems einsahe.)

Noch handelt Aristoteles vom Gedachts niß als einem zu unseren Erkenntnissen noths wendigen Bermögen. Er setzt es in die Mitte zwischen das Empsindungss und Denkvermös gen, oder läßt es vielmehr aus beiden zusams men gesetzt seyn. Jenes muß einen erhaltes nen Eindruck aufbewahren; dieses muß urs theilen, daß dies der ehmals empfangene Eins druck ist. Das Ausbewahren des Eindrucks geschieht durch das Organ des Grundsinnes, wosur Aristoteles das Herz annahm, weil er dem Blute das Gefühlvermögen zuschrieb. Daher wird das Gedachtniß von der Beschafs senheit des Korpers abhängig, und geht mit demfelben zu Grunde. — Er versuchte auch, die Gesetze des Erinnerns zu bestimmen und stellt die Achnlichkeit, den Gegensatz und die Coexistenz als solche auf.

# Lehren anderer Griechen.

#### 1) Epifur.

Plato führte alle Erkenntniß auf ben Bersstand ober vielmehr die Bernunft zurück, die in und durch die Ideen dieselbe anschaue und fasse; Aristoteles machte den Berstand in seizner Thätigkeit zwar abhängig von den Wahrznehmungen, ließ aber doch erst durch ihn die Erkenntniß und Wahrheit zu Stande kommen. Der Sinnlichkeit schried jener nur die Borstelstung des immer Fliesenden, Beränderlichen zu; dieser machte sie und die Einbildungskraft zu Dienerinnen des Verstandes, dem sie die Phantasmen liesern mußten. Ihnen beiden

Rand in biefer Rudficht bas Suftem Epi= furs entgegen. Denn bas charafteriftifche beffelben ift, daß er die Empfindung fur die Quelle, und ihre Evidenz (megrin) für bus Rriterium ber Wahrheit erklart. Ariftipp hatte gleich nach Sofrates Tobe vielleicht zum" Theil im Widerspruch gegen Plato die Sinnlichkeit fo fehr in Schut ge= nommen, daß er behauptete, nur die Empfindungen konnten von dem Menschen fur wahr gehalten werden, die objektive Beschaffenheit ber Gegenstande vermoge er nicht zu erkennen; benn nur feiner Borftellung oder Empfindung fen er fich beutlich bewuft. Er foll nach Gi= nigen fogar ichon fo weit gegangen fenn, gu fagen, daß man nicht einmal wiffen tonne, ob etwas anderes, als Empfindungen, exi= ftire. Benigstens leugnete er alle objettive Erfenntnig. Go viel magte Epikur nicht, ber vielmehr der Empfindung eine gewiffe Dbjet-Bon ben Gegenftanden, tivitat zuschrieb. lehrte er nach Demokrit, sondern sich Bilder (sidada) ab, welche in die Sinne eindrins gen und die Empfindungen oder finnlichen Borftellungen (parrarias) erzeugen.

Sinne felbst verandern diese Bilber nicht, fons bern befigen nur die Fabigteit, diefelben aufs Aus diesem Grunde ift die Em= pfindung mahr; benn fie ftellt das Bild bar, wie fie es empfangen hat. Dazu kommt noch, daß die Empfindung durch nichts des Itra thums überführt werben kann; nicht burch Empfindungen beffelben Sinnes, weil diefe alle baffelbe Gewicht haben; nicht durch Em= pfindungen anderer Sinne, weil diese nicht über einerlen Gegenftande enticheiden tonnen; endlich auch nicht durch Empfindungen einer anderen Zeit, weil eine fo gut ift als die an= bere, und alle fur mahr zu nehmen find. Außer dem Empfindungevermogen nahm Epis fur eine Denkfraft (animus) an, welcher er bas Bilben allgemeinerer Begriffe und bas Urtheilen guschrieb. Diese allein ift die Quelle oller Brrthumer, welche entfteben, entweder, wenn unferm Urtheile die Gvidenz ber Em= pfindung widerspricht (arripagrugners), . ober wenn wir zu übereilt von ber Beschaffenheit bes Bilbes, bas unfere Ginne aufneha men, auf die Beschaffenheit bes Gegenstandes. Schliesen. Denn nicht immer find biese Bilber

ben Gegenständen völlig angemeffen, weil fie burch bas lange herumfliegen etwas von ibs rer ursprünglichen Form verlieren tonnen. Bahr find hingegen Diejenigen Urtheile, wels de die Evidens ber Empfindung beftatigt (di'eximagabeneres). - Steen im Dlas tonischen Sinn und überhanpt angebohrne Bes griffe, auch Begriffe a priori, verwarf Epis fur. Er machte bin Berftand ganglich abhan-' . gig von ben Ginnen. Alle allgemeine Bes griffe deffelben find nach ihm nichts als mans cherlen Zusammensetzungen der Empfindungen, ober Erweiterungen und Bertleinerungen der Sinnengegenftanbe nach Analogien mit Eme pfindungen.

Dies System mußte burch seine Leichtigs feit für alle diejenigen viel empfehlendes has ben, welche nicht zu tiesen Speculationen gesneigt waren. Es empsiehlt sich auch durch seine Einheit und Uebereinstimmung mit dem gemeinen Menschensiun. Roch in neueren Zeisten haben manche seiner Satze, besondes durch Locke, eine große Celebrität erhalten, und in unsern Tagen noch vertheidigt man in jeder

Logif und Phychologie ben Sat, daß die Sinne nicht irren. Den weiter bentenden Fonnte aber boch biese Lehre nicht befriedigen. meil ben ber' Beranderlichkeit der Empfinduns bungen feine bleibende, fefte Borftellung, b. b. feine eigentliche Erkenntnig ftatt finden fonnte, und die Nothwendigkeit und Allgemeinheit mancher Urtheile, die nicht von der Erfahrung entlehnt scheint, damit nicht gu ver-Uebrigens ift noch zu be= einigen mar. merten, daß man hier ichon einen, von De= motrit entlehnten, Berfuch findet, die immer fo geläufige und immer fo unverftandliche Phrase: "die Gegenstande afficiren die Gins ne", zu erklaren, obaleich biese Erklarung Die Unverständlichkeit nicht vermindert.

#### 2) Die Megarifche Schule.

Die Megarische Schule, gestiftet von Euflid, einem Schuler des Sofrates, soll sich großes Berdienste um die Erforschung der Natur bes Erfenntnifvermogens erworben has ben. Bir haben aber keine bestimmte und

vollständige Nachrichten mehr von den Megaritern; nur wiffen wir, daß fie die Logit bearbeiteten, ober vielmehr bie Runft zu bispus tiren auf ben hochsten Gipfel brachten. Sie erfanden tauschende, schwer aufzulosende Gophismen. Durch diefen Sang, über alles ju ftreiten, mußten fie in Zweifelsucht gerathen und die Gewißheit der Erfenntnig untergras ben. Um bekannteften unter ihnen find Eu : bulides, Diodor und Stilpo. Der lette foll, nach Diogenes von Laerte und Plutarch, geleugnet haben, bag die allgemeinen Begriffe (ra i'dn) Realitat hatten, weil fie fich auf feinen bestimmten Gegenstand bezogen; er foll ferner behauptet haben, baß jeder be= ffimmte Gegenstand nur von fich felbst pradis cirt werben fonne, modurch er die Gultigfeit ber jest fo genannten fonthetischen Urtheile geleugnet zu haben scheint.

## 3) Die Stoifer.

Reine unter den griechischen Philosophen-Schulen hat es fich so viel Mibe koften lafe

fen, die Gewißheit ber Erkenntnig barguthun, als die Stoiker. Sie sind die eigentlichen Dogmatiter des Alterthums, und wenn fie nicht ichon burch bie erfte Unlage ihres Ons fteme, pon Beno entworfen, darauf bingeleis tet maren; so murden sie durch die neben ib= nen stehenden und mit ihnen rivglistrenden Afademifen bagu getrieben worden fenn. Ien Scharffinn mußten fie aufbieten, um ber Beredfamfeit und dem Big Dieser Zweifler eine feste Bruftwehr entgegen zu ftellen. ber mußte es aber auch kommen, bag fich in ihren Beweisen fur die Gewißheit Abweichun= gen und Dunkelheiten finden, weil sie diesel= ben ben jedesmaligen Angriffen gemaß eins richten mußten. Folgende Darftellung icheint bie hauptzuge ihres Spftethe in Beziehung auf die Natur und Gewißheit der Erkenntnig au enthalten:

1) Die korperliche Seele verhalt sich gegen die außeren Gegenstände nur leidend. Diese druden sich vermittelst der Sinne in ihr ab, wodurch Bilder, sinnliche Borstelluns gen (carraciai), entstehen. (Die Urt dieses Abdruckes erklaren einige bestimmter, und gros ber durch das Gleichnis des Petschaftes und Wachses; andere allgemeiner durch eine Mosdiscation oder Veranderung der Seele.) Ihr kommt also in Beziehung auf die Vorstellung ausserer Gegenstände blosse Receptivität zu, welche sie paranen nennen, unter welchem Ausdruck aber auch oft das sammtliche Erstenntnisvermögen zu verstehen ist.

- 2) Durch mehrere homogene Eindrucke wird bas erzeugt, was wir Erfahrung nennen. Aus ihr entwickelt dann die Seele durch Ansordnung, Bergleichung, Jusammensetzung der vorhandenen Borstellungen, ferner durch Analos gie, Entgegensetzung, Bersetzung und Beraus bung allgemeine Begriffe und Grunds satte (causes sorous). Dem Bermögen, dies ses ist die Denktraft, der Berstand. Bon Natur ift er leer, ohne Begriffe und ohne bestimmte Kormen.
- 3) Unter diefen allgemeinen Begriffen und Grundfagen find nun mehrere allgemeina

geltend, finden sich ben allen Menschen, und find eben deswegen unzweifelhaft und geswiß. Sie sind das Fundament einer untrugslichen Wisseuschaft. Nur in der Anwendung derselben weichen die Menschen von einans der ab.

- 4) Aber es gibt auch zweiselhafte und uns wahrscheinliche Begriffe und Sage, benen die Seele ihren Beifall nicht geben kann. Zur Bestimmung dieses Unterschiedes zwischen den wahren und falschen, sesten und zweiselhaften Sagen nahmen sie ein Bermögen der Seele an, das sie \*\*aradnus nennen, ein Bermözgen des Begreifens, des Beifalls, den die Seele zwar nicht ganz unwillsührlich, aber doch genothigt gibt. Diese \*\*aradnus, dies völlige und abgenothigte Beifallgeben ist ihz nen also das Kriterium der Wahrheit.
- 5) Außer jenen allgemeinen Begriffen und Satzen, welche allgemein burch diese \*\*\*\*

  >> \psi begriffen und für mahr genommen wers
  ben, gibt es auch noch andere Falle, in wels
  chen sie sich außert, ober, in welchen die Zus

rachaltung des Beifalls unmöglich ift. Diese treten nemlich ein, wenn wir unwillführlich erschüttert werden, wie z. B: ben einem Donnerschlag, und, wenn die Borstellungen mit Evidenz begleitet sind, welche den Beifall gleichsam abzwingen. Diese Evidenz hat eine Borstellung, wenn der Gegenstand derselben wirklich vorhanden, wenn er ferner in der Seele abgedruckt und gleichsam versiegelt ist, und wenn daher die Borstellung auss genaues ste mit ihm übereinsommt.

6) Uebrigens theilten sie vorstellungen überhaupt, (Phantasmen) in wahrscheinliche, unwahrscheinliche, solche die wahrscheinlich und unwahrscheinlich zugleich sind in verschiedener Rücksicht, und solche, die weder zu billigen, noch zu verwerfen sind. Die wahrscheinlichen Phantasmen theilten sie wieder in wahre, falssiche, zugleich wahre und falsche, und weder wahre noch falsche. Das Wahre definirten sie bald als das mit seinem Pradicat übereinsstimmende Subjekt, bald als das Wirkliche, dem etwas widerspricht. Auch (objektiv) wahre Phantasmen werden manchmal nicht

fur mahr gehalten, wenn man fie nicht bes griffen hat. -

Man fann es wohl nicht vermeiben, bes biefem Ueberblick ber Gate, womit die Stoifer die Gewifibeit der menfclichen Erfenntnif ju frugen fuchten, das unangenehme Gefühl einer getäuschten Erwartung zu empfinden. Denn gewiß ließ die Erinnerung an die Bors arbeiten des Plato und des Ariftoteles, morauf fie fußen fonnten, nebft den fcharfen Ungriffen der Megariter und Atademiter, welche fie immer von neuem nothigten, allen Rleiß und allen Scharffinn gur Gicherung bes Runbaments einer Biffenschaft aufzubieten, ein tieferes Eindringen in die Ratur der menfchichen Erkenntnig und bas Auffinden festerer Stugen der Gewißheit derfelben ermarten : zumal, wenn man hinzubentt, daß einige ibrer Streiter, vorzüglich Chryfip, in bem Rufe eines ausgezeichnoten Scharffinns fteben. modte ihn auch besigen; aber er hat ihn mehr in bialektischer Runft, als in grundlicher Critit bes Erfenntnigvermogens an ben Tag gelegt.

Das Spftem ber Stoifer in Rudficht auf bas Entstehn der Erkenntniffe ift offenbar blos fer Empirismus, weil fie angebohrne Begriffe nicht allein, fondern auch bestimmte Formen ber Sinnlichkeit und bes Berftanbes leugnen und ben Abdruck bes Gegenstandes auf Die Seele fur die einzige Quelle der Erkenntnig balten. Diefer Empirismus ingwischen, ber in der That mit ihrem Materialismus in Berbindung fteht, ift ihnen nicht zu verargen; aber wie vertragen fich damit die allgemein geltenden und nothwendigen Begriffe und Ga-Be, die fie mit fo vielem Gifer behaupten ? hatten fie ben Borwurf bes Schwankenben. Beranderlichen, ober ben ber blofen Gubjetti=' vitat ber Empfindungen widerlegt ? Und bann welches war das objektive Rriterium, wes durch fie die allgemein gultigen, gewiffen, von den zufälligen ungewiffen Begriffen und Sagen unterscheiden fonnten ? Sie fonnten feines finden und nahmen ihre Buflucht gu eis nem fubjettven, der zaradobis, dem Beifalls geben der Seele. Dies Rriterium ift im Grunde nichts anderes, als was mir Bahrheitsgefühl nennen; eine dunfle oder verwor-

rene Borftellung anderer Grunde ber Babis Denn- wie fann man fich ein abfolutes, unabhangiges, grundlofes Unterscheidungevermogen der Seele zwischen Wahrheit und Kalfch= heit denken, das durch einen innern Trieb, wie burch einen Mechanism, bas Wahre und Kalsche sonderte? dann ware alles Nachforschen, alles Philosophiren lacherlich. Und fo etwas hatte boch das Stoifche Kriterium fenn muffen, wenn es mehr fenn follte, als die Operation des gesunden Menschenverstandes, welcher oft schnell und ohne vorhergegangene Ueberlegung über vorgelegte Fragen entschei= bet und feinen Beifall gibt ober versagt, mos ben er aber boch immer, nach einer richtigen Psychologie, Grunden folgt, die fich uns aus unferer moralifchen ober intellektuellen Dispos fition und Bildung aufdrangen, und nur nicht fogleich entwickelt und flar gebacht merden. —

Bergleicht man diese Lehren mit den Plax tonischen und Aristotelischen über denselben Gegenstand; so leuchtet auf den ersten Blick ein, daß sie nur mit den letztern einige Aehn= dchkeit haben. Auch ben Aristoteles vermochte der Berstand nichts ohne vorhergegangene sinns liche Borstellungen und Phantasmen. Aber, anderer grosen Berschiedenheiten nicht zu erswähnen, so enthalten nach ihm diese Phantasmen als denkbare Dinge ihre bestimmte seste Korm; die nur vom Berstande aufgefast wird und der Grund der sesten Erkenntnis ist; die demnach doch nicht, wie die Stoiker meinten, durch blose Zusammensezung, Entgegensezung u. s. w. der sinnlichen Borstellungen entsteht.

#### 4) Afabemifer.

Man mußte sich ben Betrachtung der Obers flächigkeit jener Theorie der Erkenntniß und Gewißheit wundern, wie die Stoiker über die Akademiker den Sieg davon tragen konnaten, wenn man nicht bedachte, theils daß die Stoiker durch ihr tresliches Morals heftem alls gemeine Bewunderung und Achtung erwarben, theils daß sie den Streit hauptsächlich auf diese Seite wandten, und der Akademie den Borwurf machten, daß ihre Zweiselsucht auch

die Tugend untergrabe. Hierzu kommt noch, baß überhaupt die Seelen nur weniger Mensichen einen allgemeinen Zweifel zu ertragen vermögen, weswegen außer einem vorzüglischen Scharffinn auch eine seltene Beredsamkeit dazu erfordert wird, wenn sich ein Zweisler einen großen Kreiß von Schülern sammeln will. Freilich hatte aber auch die Akademie am Arcesilas und Carneades Manner, die diese Talente im höchsten Grade besaßen.

Es hatte sich nemlich zugetragen, daß Plazto's Lehrstuhl von Mannern eingenommen wurde, die ungeachtet der tiesen Achtung für den gottlichen Mann wenig von dem Wesentlichen seines Systems beybehielten. Besonders wichen sie in dem Hauptpunkte von ihm ab, daß sie seine Behauptung einer gewissen Erkenntniß, einer Wissenschaft, verließen und zum allgemeinen Zweisel übertraten. Es laßt sich nicht leugnen, daß in Plato's Schrifzten selbst eine Beranlassung dazu enthalten war. Denn ob es gleich einer seiner Hauptzwecke war, die Grwisheit der menschlichen Erkenntniß gegen die Sophissen zu retten; so

redete er boch felbst nicht allein in Rudficht auf manche Probleme ungewiß und zweifels haft, sondern gab auch die Unsicherheit und das Schwankende aller blos sinnlichen Erkennts niß zu. Wer nun diefes festhielt und fich auf der andern Seite nicht in die intelligible Region der Ideen, worauf Plato alle gewiße Ers fenntniß beruhen ließ, hinauf ichwingen konnte oder wollte, - ber bedurfte nur einiger Ruhn= beit des Geiftes, um' jum allgemeinen 3weifel überzugehn und ihn öffentlich zu bekennen. -Der erste, der dieses mit entschiedener Reftig= feit und Standhaftigkeit that und eben das burch ber Stifter ber mittlern Atabemie murde, mar Arcefilas, um die 120te Dlums piade. Gein kuhner Sat mar: Bon nichts ist möglich, Gewißheit zu erlangen. Diefen Sat hatte er besonders gegen die Stois fer zu behaupten, oder vielmehr, er hatte Be= no's Dogmatismus zu bestreiten. Er griff ihn an dem empfindlichsten Punkte an, indem er jene Rarndeis; jenes Begreifungs = und Beis falle-Bermogen, das Rriterium ber Bahrheit der Stoiker angriff und feine Unhaltbarkeit darthat. Es gebe, ftritt er, feinen Gindrud,

keine finnliche Borstellung, die nicht auch falsch senn könne; der Beifall sen also immer unsicher, sen demnach nichts mehr als ein Meinen. Much fände sich ja der Beifall so gut beim Thoren, wie beym Weisen; warum er also nur ben jenem ein Meinen, ben diesem aber ein Wissen seyn solle? —

Rach Arcefilas Tode schien diese neue Lehre ber Akademiker aus Mangel an tuchtigen Stugen ihrem Untergang nahe ju fenn, ale fie ploblich um die 170te Olympiade, Carnea. bes, ein Mann von großem Scharffinn, noch großerer Beredsamkeit und ausdauerndem Rleife, ju neuem Glange und gur größten Celebritat erhob. Er hatte in der That alle jene Talente nothig, um im Rampfe mit bem groften Dialektifer der Alten, dem Stoifer Chrys fip, auszudauern. Wie Arcefilas, erflarte er gegen den Stoifer alles fur unbegreiflich; aber boch war sein Zweifel etwas gemildert und hatte eine Tendenz zum Uebergang in ben Dogmatismus, bie ben feinen Rachfolgern ihre Bintung nicht verfehlte. Denn er leugnete nicht, bag es Wahrheit gebe; er gab auch

zu, daß wir uns derselben nahern können in dem Wahrscheinlichen; vielleicht sepen sos gar manche unfrer Erkenntnisse wahr. Rur leugnete er, daß wir dies jemals wissen, daß wir das Wahre begreisen können. Hierdurch, und durch die genauere Bestimsmung des Wahrscheinlichen und die Festsehung verschiedener Grade desselben unterschied er sich von Arcesilas und wurde der Stister der neuen Akademie. — Seine scharssimisgen Gründe für die Ungewisheit und Unbes greislichkeit sind hauptsächlich folgende:

- 1) Es gibt kein Kriterium bes Bahren. Weber Berstand, noch Empfindung, noch Borstellung konnen es seyn, weil sie uns oft betrugen; und was konnte es sonst feyn? —
- 2) Gesetzt aber auch, es gabe ein solches Ariterium, so ist es boch unzulänglich. Denn es mußte eine wahre Vorstellung, ein wahrer Eindruck seyn. Nun gibt es aber keine wahre Vorstellung, welcher nicht eine falsche durchaus ähnlich ware, nach der Erfahrung, daß wir manche nicht vorhandene Dinge eben so

empfinden, ale die vorhandenen. Mithin ift hier Wahres vom Falfchen nicht zu unterscheis ben; das Kriterium also selbst fur uns nicht erkennbar.

Die Bahricheinlichkeit zu behaupten und genauer zu bestimmen fühlte er fich hauptfach= lich durch das Gefühl der Unentbehrlichkeit eis ner Richtichnur fur unfere Sandlungen ge-Mus eben dem Grunde hatte ichon Arcefilas das Bahricheinliche angenommen, ohne es jedoch weiter zu bestimmen. Carnea: bes nahm dren Grade beffelben an, bas blos Bahricheinliche, bas Bahricheinliche ohne Gegengrunde, und bas Bahricheinliche, welches auch nach forgfaltiger Prufung ohne Gegen= grunde bleibt. - Aufferdem icheint noch folgende Bemerkung Aufmerksamkeit zu verdies nen: Jede Borftellung hat zwen Berhaltniffe, jum Borgestellten und jum Borstellenden. Jes nes gibt ihr Wahrheit oder Falfchheit, wenn fie mit dem Gegenstande übereinkommt, ober nicht; bieses Schein ber Wahrheit Salschheit, wenn sie uns mit dem Gegenstande überein ju tommen scheint. - (Ber bemertt

hier nicht die neuere Lehre von der doppelten Beziehung der Vorstellung auf Objekt und Subjekt, und den Keim der schweren vielleicht noch nicht befriedigend gelößten Frage der Zweister: wie können wir, die Borstellenden, wissen, ob unsere Vorstellung vom Gegenstande mit dem Gegenstande an sich übereinstimmt, oder nicht? —)

Mit Carneades Tobe schwand ber Glans ber Atademie. Geine Nachfolger icheinen weder hervorstechende Talente gehabt zu haben, um ben Bulauf von Schulern zu erhalten, noch Starte oder Ruhnheit bes Beiftes genug, um ber Lehre bes allgemeinen 3weifels getreu gu bleiben. Gie neigten fich entweder gurud! gur alten Afabemie, jum eigentlichen Plato= nismus; oder verfielen in Eflefticismus. Der zweite Nachfolger bes Carneades, Philo aus Lariffa, ber nach Rom fluchtete, gab gemiffe und begreifliche Gate ju; nur leugnete er, baß bas Stoische Rriterium zur Unterscheidung berfelben tauglich fen, und scheint überhaupt ber Meinung gewesen zu fenn, daß wir zwar in teinem Kall unfern Beifall ganglich guruck

## 5) Porrhonier.

Bas fie nicht thaten, war icon vor ihnen und murde noch nach ihnen von Oprrho und feinen Schulern und Nachfolgern gethan, Mannern, welche burch ihre Lehre und durchihr Leben das Undenken und die Achtung ber fpaten Nachwelt verdienen. Sie find im Als. terthum nicht fo berühmt, wie die allerdings großen Sanpter der Dogmatifer; auch nicht, wie Arcefilas und Carneades. Denn fie fuch= ten feinen großen Rreiß von Schulern um fich zu versammeln, noch von ihrem Lehrstuhl bergb Erstaunen und Bewunderung ju erregen ; glanzten nicht durch Beredsamkeit und wollten nicht glangen; ihre ffeptische Runft, ober vielmehr, ihre Denkart bes allgemeinen Zweifels wurde von ihnen nicht als Werkzeug bes Ruhms und des Reichthums betrachtet und gebraucht. Es maren ftille, rubige Manner, die durch ihr Leben bewiesen , daß Gemuthe= rube und Gleichmuthigfeit die Rolge ihrer Denkart fen; durch ihre Lehre felbft maren fie von Parthensucht und Sektengeift befreit; fie buldeten die Borurtheile der Menschen, deren

Fesseln sie selbst abgeworfen hatten; sie leistes ten den Gesetzen und Gebrauchen ihres Baters landes ruhigen Gehorsam.

Pprrho, aus Elis im Peloponnes, wels der ale das Daupt und der Ruhrer der vollendeten Steptifer betrachtet wird, die daher auch wohl nach ihm Porrhonier genannt wers ben, lebte icon in Alexanders und Aristoteles Beitalter. Die Schriften Demofrit's und mahrs scheinlich auch ber Eleatifer verbunden mit ber dialektischen Runft der Megarifer hatten ben Geift des Zweifelns in ihm gewedt und ge= nahrt. Beitere Bekanntichaft mit ben verschiedenen Meinungen ber Menschen, und Nachforschen über die Natur der Erkenntnig. - überhaupt machten einen allgemeinen Zweifel jum entschiedenen Charafter feiner Denfart, und bildete diese Denkart felbft - wenn fich andere dies nicht wiberfpricht - ju einem Spfiem ober einer Runft aus. Dies mar es, modurch er fich von den frubern 3meiftern uns terschied. Denn schon mehrere vor ihm, z. B. Ariftipp, Demokrit, die Gleatiker, hatten Uns gewißbeit ber menschlichen Erfenntnig behaups

tet, oder doch ihre Objektivität bestritten; aber er zuerst gab dem Zweisel Methode und Form, und wandte ihn gegen jede Quelle der vers meinten Kenntniß, gegen jede Kunst und Wissenschaft.

Porrho felbft fchrieb nichts, und von mehs rern Schriften feiner Rachfolger find uns nur Meine Stude geblieben, bis auf Gertus Empiritus, der mahricheinlich gegen bas Ende des zweiten Jahrhunderts nach Chrifto lebte. Er hat uns in feinen Sppotppofen eine vollendete Theorie des Porrhonismus, und in feinen Buchern gegen die Mathematiker, wie fie genannt werden, eine Unwendung beffels ben, nicht blos gegen die Mathematiker, fon= bern gegen alle Wiffenschaften nach ber ba= maligen Gintheilung berfelben, hinterlaffen. Es ift fdwer, im Ginzelnen zu unterscheiben, was dem Gertus und mas feinen Borgangern, besonders, was dem Porrho selbst angehort; aber bas lagt fich fowohl aus der Ratur ber Sache, als aus dem Zeugniß des Sextus und anderer Alten behaupten, daß bas Befentliche Diefer Denkart und die Grundzuge der Theorie

in Pyrrho's Seele schon entwickelt waren und von ihm mitgetheilt wurden, wenn auch seis nen Nachfolgern, besonders Sextus, das Bers dienst der deutlichern Darstellung und Anseins andersetzung, und der ausgebreitetern Anwens dung ertheilt werden muß. Die bekanntesten Steptiker zwischen Pyrrho und Sextus sind Limon von Phlius und Aenesidemus, aus des ren Schriften uns Eusedius und Photius, jes ner ein Fragment des erstern, dieser einen Auszug aus letzterm aufbehalten haben.

Der eigentliche Charafter des Porrhonissmus ist die exoxo, die Zurückhaltung des Beis falls. Diese darf durchaus nicht mit dem Leuguen der Wahrheit verwechselt werden. Denn dies thaten sie nicht; sondern sie behaupsteten weder, daß sich die Wahrheit sinden, noch, daß sie sich nicht sinden lasse. Sie sagaten vielmehr: wir suchen die Wahrheit, wissen aber nicht, ob sie zu sinden ist; und nannsten sich deswegen auch Leurenzeit. Sehn so wenig wollten sie die Empsindungen und Sinsnenerscheinungen leugnen, oder auch nur bes zweiseln; sie nahmen vielmehr dieselben geras

bezu an und machten fie zur Richtschnur ihrer Sandlungen. Denn daß ihre Seele fich in Diefem oder jenem paffiven Buftande befinde, und daß die Objette gewiffe Gigenschaften gu baben icheinen, baran zweifelten fie nicht. Aber baf biefe Empfindungen und Erscheinuns gen mit ben Gegenstanden felbft übereinftinmen, alfo ihre Objektivitat und Realitat, mit einem Borte, die Richtigkeit eines jeden Urs theils von Dingen - bezweifelten fie. Daben bestritten fie zugleich die Dauerhaftigfeit und Seftigfeit der Empfindungen. drude felbft, fetten fie hinzu, womit wir die doamatischen Urtheile bestreiten , find zweifels haft zu nehmen; wir wollen damit nicht behaupten, sondern nur fagen, was icheint. Ihre Denfart bezeichneten fie burch gewiffe Formeln, nemlich : = #addor oder ader μαλλος; ταχα; εξεςι; ενδεχεται; επεχ**α**: Aambarn. - Die gludliche aber gufallige Rolge biefer Epoche fen in Rudficht aller Deis nungen die vollfommene Gemutheruhe (aragatia) und in Rudficht aller Empfindungen

und Begegniffe die Gelaffenheit (pergeonn-9 .. . Diefe Folgen nannten fie ben 3med ihrer Runft. - Das Princip, ber Grund Diefer Epoche ift, fagten fie, das Bleichge= wicht ber Grunde auf beiden Seiten, welches ben jedem Sate fatt findet. Dies fuchten fie nun entweder im Allgemeinen bargutbun burch ben Sat, bag uns überhaupt alle Rrafte gur festen Ueberzeugung fehlen und alle Erkenntnif nur subjektiv und relativ, fen; ober im Befondern, durch das Beffreiten und Erschuttern ber berühmteften bogmatischen Behauptungen. Mur jene gegen die Gewißheit überhaupt gerichtete Grunde konnen in Beziehung auf Die Lebre von der Ratur und Gewißheit der menschlichen Erfenntniß Intereffe fur uns baben, und diefes muß um fo großer fenn, wenn fie, wie zu erwarten ift, nicht von irs gend einem Objekt, fondern aus der allgemeis nen Natur ber Empfindung und Borftellung überhaupt bergenommen find. Diefer Grunde, welche fie reasus esague nennen, werden im ... Gangen von Sextus 17 angeführt, von welden die 10 erften den altern Pprrhoniern guges fcrieben werden, vielleicht Pyrrho felbft jum

Erfinder hatten. Sie find dem Wesen nach folgende:

- 1) Die Thiere find an Struktur, Trieben, Sinnen u. s. w. verschieden, woraus nothwens dig eine Berschiedenheit der Art entspringt, wie sie denselben Gegenstand empfinden. Wir Menschen also, die wir in dieser Rucksicht wesnigstens zu ihnen gehören, können zwar sas gen, wie wir etwas empfinden, wie uns ets was scheint; aber nicht, wie der Gegenstand an sich beschaffen ist. Denn was berechtigt uns, unsere Empfindung für objektiv anzugeben oder zur allgemeinen Richtschnur zu machen?
- 2) Bollten wir auch annehmen, daß die Menschen vor den Thieren den Borzug hatten, so sind doch die Menschen selbst unter sich an Figur, Temperament, Empfindungen, Neisgungen, Urtheilen sehr verschieden. Wie kann also damit Allgemeingultigkeit und Gewisheit der Erkenntniß bestehen?
- 3) Die Sinne selbst find sehr verschieden; jeder stellt den Gegenstand auf eine besondere

Art vor; welcher aber, wie er an fich ift? das ift nicht auszumachen. Sagt man, die Natur hat die Gegenstände den Sinnen gemäß eingerichtet, so ist diese Behauptung selbst une erwiesen.

- 4) Die Umstände in welchen wir und bez sinden, die mancherley Dispositionen des Körspers swohl als der Seele, lassen und zu verschiedenen Zeiten über einerley Gegenstand sehr verschieden urtheilen. Entscheidung ist hier unmöglich, weil sich jeder, der entscheis den wollte, doch auch in einem gewissen Zusstande besinden muß und also Parthey ist. Auch müßte man den Borzug des einen Zusstandes, der einen Erscheinung, vor der ansdern deweisen; beweisen kann man aber nicht ohne ein Kriterium der Wahrheit; dieses aber müßte wieder beweisen werden, und so ohne Ende fort.
- 5) Die Lage, die Entfernung und ber Ort eines Gegenstandes bewirken eine grofe Berschiedenheit in der Empfindung und Borfieltung besselben.

- 6) Kein Objekt wird allein und rein wahrsgenommen, sondern immer vermischt mit ansberm; sowohl in außern Mischungen, z. B. mit dem medio der Luft, des Lichtes, als auch in innern, mit dem, was sich in unsern Organen befindet. Bielleicht mischt auch die Seele von ihrem Eignen zur Empfindung und Vorstellung außerer Gegenstände.
- 7) Auch die Berschiedenheit in der Qualistat scheint den Gegenstanden verschiedene Gisgenschaften zu geben.
- 8) Alle-Gegenstände sind relativ; unter sich, und in Beziehung auf das Subjekt, welsches sie empsindet und über sie urtheilt. Einen absoluten Gegenstand kann les nicht gesben. Denn er muste sich doch auf die relatis ven beziehen und würde eben dadurch relastiv. Auch werden ja alle Gegenstände unter Gattungen und Geschlechter gebracht; beziehn sich also alle aufeinander. Es folgt daraus, daß keine Erkenntniß von einer absoluten und objektiven Natur eines Gegenstandes mögslich ist.

- 9) Das Seltene scheint uns schätzbar, groß n. f. w., das haufige gering und gleiche gultig. Unser Urtheil beruht also nicht auf der Natur bes Objekts.
- 10) Erziehung, Klima, Gebrauche, Staatss verfassung, Gesetze, Religion haben einen grozien Einfluß auf die Bestimmung unserer Urstheile. Die Verschiedenheit in jenen hat eine grose Berschiedenheit in diesen zur Folge. Wie konnten wir also unsere Urtheile für objektiv halten?

Durch diese zehn Zweiselsgrunde wurde eis gentlich nur die Objektivität der sinnlichen Erkenutniß wankend gemacht. Die spätern Skeptiker ersanden fünf neue reonus und besaften, welche nicht allein jene zehn in sich befaßten, sondern auch die Theorie des Zweisels dadurch erweiterten und vervollkommneten, daß sie allegemein gegen jede Erkenntniß, gegen alles eingebildete Wissen gerichtet waren und ben jeder Frage zugleich alle angewandt werden konnten. Der erste ist von der Mißhelligkeit der menschlichen Meinungen hergenommen, wels

che feine Enticheidung gulaft; ber meite bapon, daß jeber Beweiß eines neuen in's unendliche bin bedurfe; der dritte von der Relativitat aller Dinge; der vierte bavon, daß die Principien der Dogmatiter unbewiesen jum Grunde gelegt wurden, und daß jedem berfelben immer ein anderes entgegen gefett merben tonne; ber funfte, bag ber Beweiß fur etwas immer aus dem bergeholt merde, was an beweisen fen, (der fogenannte Diallelus). - Bon noch fpatern Steptifern murben amen neue reemus em exac erfonnen, welche aber wahrscheinlich mur Claffen und Titel find, un= ter welche sie alle andere ordneten. ftanden nemlich in der Darlegung der Unbegreiflichkeit einer jeben Sache 1) burch fich felbft, 2) burch eine anbere.

Mit diesen Wassen sochten nun die Stepztiker gegen alles vorgebliche Wissen, gegen jede dogmatische Behauptung. Jedoch konnte es nicht fehlen, daß diese Wassen manchmal durch die dialektische Kunst eines Gegners uns brauchdar gemacht wurden. Aber auch dann wußten sie sich auf folgende Art zu helfen:

"Dein Rasonnement, sagten sie, welches wir seit freilich nicht widerlegen konnen, hatte kein Gewicht, ehe es ersonnen war; manche andere Rasonnements hatten großes Gewicht und schienen unwiderleglich, bis jemand aufstrat, der ihre Nichtigkeit an's Licht brachte. Eben so kann es auch dem beinigen gehen, nur daß uns der Grund, der es umstößt, noch nicht bekannt ist."

Endlich ift es noch ber Mube werth, die Argumentation ber Cfeptifer gegen irgend ein angebliches Rriterium ber Bahrheit fennen gut lernen, obgleich auch fcon in obigen 3weifelse grunden bargethan murbe, wie man burch bie Behauptung beffelben in den Diallelismus verfallt. Sie argumentirten nemlich noch weis ter folgender Gestalt : "Das Kriterium ber Mahrheit tann in breifachem Ginn genommen werben; als zerneier io's (wer foll riche . ten?) ale zerneren di i (burch welches Bermogen?), und als zerneier za 9' à (nach welchem Gefete?) - und in allen biefen Rudfichten tonn fein Rriterium behauptet . werben. Denn 1) ber Mensch fann nicht

Richter über Bahrheit seyn. Rein einzelner - da fo viele andere urtheilen; nicht die grofere 3abl - benn wer tann fie bestimmen? und - fonnen nicht auch die meisten irren? - 2) Rein besonderes Seelenvermogen fann fich das Richteramt anmagen. Die Sinne nicht - weil sie fich ja oft mibersprechen, und weil unter den Dogmatikern feibft Uneis nigkeit ift, ob die Ginne Gegenstande baben, ober nicht; ber Berftand nicht - weil über feine Natur, ja fogar über feine Erifteng bie Meinungen getheilt, und weil in ihm weder von sich felbst noch von andern Dingen genaue und gewiffe Kenntniffe vorhauden find. - 3) Es gibt auch fein Gefet, feine Regel ber Bes urtheilung. Denn eine Borftellung fann es nicht senn, weil fie tein unmittelbarer, fons bern blos mittelbarer Abbrud bee Gegenftanbes ift; die Sinne aber erreichen die Gegens ffande nicht, fondern enthalten blos die Ginbrude berfelben. Borftellungen und Empfins bungen enthalten also nicht bas Reelle auffer uns, fondern etwas von ihm Berfchiedenes. Dag fie aber mit bemfelben, mit dem Gegen= ftande auffer uns, Uebereintunft haben, lagt

sich nicht beweisen; benn wie konnten wir es, da wir die Gegenstände an sich gar nicht kens nen? — Auch wiffen ja die Dogmatiker nicht einmal, was Borstellung und Borstellunges kraft ist." —

Dies scheint bas wichtigste ju fenn, mas Porrho und feine Schuler gegen die Gewißheit der Erkenntnif überhaupt vorgebracht ha= ben. In Rudficht der Erfahrunge-Erfennts nife haben fie, meine ich, ihren 3wed erreicht und mit fiegreichen Grunden bargethan, bag fich die Objektivitat berfelben, das heißt hier, ibre Uebereinstimmung mit bem Gegenstanbe an fich nicht beweisen laffe. Bugleich machen fie jede Argumentation der Dogmatiker vers bachtig, indem fie ihr burch ihr Bezweifeln des Absoluten bas Kundament rauben. eben in diefer Rudficht, in Beziehung auf bas Absolute und auf die Erkenntniffe a priori, tonnte mant behaupten, bag die Porrhonier ihren 3med verfehlt hatten, weil fie fich theils wenig darauf einlaffen, theils auch bann, wann fie es thun, nur aus Grunden a polteriori bagegen ftreiten. Dies fam wohl baber, weil die Dogmatiker der Griechen allgemein, den einzigen Plato ausgenommen, alle Erkenntnisse ihrer Quelle nach als empirisch betrachteten. Wenn sie anch von Roumenen, oder von Erzkenntnissen a priori, redeten, so verstanden ke doch nur von der Ersahrung abstrahirte allgezmeine Begriffe und Regeln. Man hatte die Bemerkung Plato's, daß das Allgemeine und Nothwendige unmöglich die Ersahrung zur Quelle haben könne, nicht genug beherzigt, und deswegen den Begriff von reinen Erkenntznissen a priori, wie man ihn in unsern Zeiten faßte, ganz verloren. Paher ist es naturlich, daß er auch von den Pyrrhoniern nicht bestritzwerden konnte.

Bergleichen wir nun noch diese Theorie der Stepsis mit Plato's und Aristoteles Systemen; so kann man wohl nicht leugnen, daß das dem Scheine nach seste Gebäude, welches der letztere aufführte, weil es, so hoch es auch in die Lust hinauf ragen mochte, doch unten auf dem Boden der Erfahrung stand, auf dem Ufficiertwerden der Sinnlichkeit und des Berzstandes von den Objekten ruhte, — durch dies

felbe in seinem Fundament erschattert worden war. Plato's Joeenlehre aber war in der That durch den Pyrrhonismus nicht getroffen und mußte Bestand haben, wenn sie mehr das Erzeugniß einer vernünftigen als einer nur phantasierenden Speculation war. —

## 5) Eflektifer, Neu-Platoniker.

Man könnte erwarten, daß durch Sertus Lehre und Schriften der Pyrrhonismus eine große Menge Anhänger bekommen hatte; aber diese Erwartung wird durch die Geschichte ganzlich widerlegt. Zu dem allgemeinen Faulsheitstriebe der Bernunft, die immer gern auf dem Polster eines Systems ruhet, kamen das mals noch mehrere zufällige Ursachen, welche die wahre pyrrhonische Denkart immer seltener machten. Diese waren vorzüglich — das Sinzken der geschmackvollen Gelehrsamkeit; die ims mer größere Ausbreitung der christlichen Relisgion, die, wie jede Offenbarung, mit dem Skepticism nicht bestehen konnte; der immer ganehmende Hang zum blinden Glauben; und

bas Berfcminden ber verschiebenen vorher mit einander tampfenden bogmatischen Schulen , an deren Statt ein bequemer und bogmatifcher Synfretismus fid allgemein verbreitete. Lucians ffeptischer Spott traf noch mehr Die alten, obgleich ausgearteten Schulen, als biefe Onnfretiften. Diefe hatten, weil Grie= \_\_\_ chenlands Klor unter dem Jodje der Romer immer mehr dabin welfte, ihre Lehrstuhle hauptfachlich in Alexandrien aufgerichtet, wo Diefe Urt ber Philosophie zuerft burch die letten Atademiker gelehrt worden zu fenn scheint. Die gingen nemlich zu Cicero's Beit, wenig= stens ihrem Borgeben nach, zur alten Afade= mie zurud und behaupteten, daß diefelbe im Wefentlichen auch mit dem Susteme der Peri= patetiter und Stoiter abereinstimme. Lehrart fand Beifall, weil es kluger ichien und augleich bequemer ift, das beste aus allen gu nehmen, als fich an ein Softem zu halten. ober gar ein neues ju erfinden. Die beife. sum Schwarmen in überirdischen Regionen geneigte, Phantafie ber Megypter -, morgens Landische Emanations = Lehren, die auch unter ihnen verbreitet maren , - Glauben an Das

gie, Theurgie, Bisionen und bergleichen, was ren Beranlaffung, daß fie vor allen andern griechischen Philosophen bem erhabenen Plato den Borzug, und der Philosophie eine Richtung gaben, die der bisherigen in Griechen= land gang entgegen gefett mar. Dier mat nemlich feit Aristoteles und Beno ber Charatter derfelben Sensualismus, indem die finnlis chen Perceptionen fur die Quelle aller Erfeunt= niß, Berftand und Bernunft fur abhangig von benfelben gehalten wurden; bort nahm bie Denkart einen entschiedenen Bang jum Huf=` schwingen in bas Ueberfinnliche. Plato's Ideenlehre und Ideenwelt, recht ober unrecht verstanden, verbunden mit den morgenlandis schen Philosophemen von der Emanation der Beifter und Welten aus dem Unenblichen, und der Bermorfenheit der Materie, - erhoben bie spekulirende Seele ju Unschanungen bes Unnennbaren, ju Efstafen, überhaupt zu einer überirdischen Urt zu fenn, woben die Ginn= lichkeit nothwendig in Berachtung kommen und aller Unspruche auf Mitwirkung gur Erkennts niß beraubt werden mußte. Nach und nach entwickelte fich biefe Denkart in bem Geifte

das Berfchwinden ber verschiedenen vorher mit einander kampfenden bogmatischen Schulen an beren Statt ein bequemer und bogmatischer Synfretismus fid allgemein verbreiteter Lucians ffentischer Spott traf noch mehr Die alten, obgleich ausgearteten Schulen, als diefe Diefe hatten, weil Grie= Onnfretiften. chenlands Klor unter dem Jodje der Romer immer mehr babin welfte, ihre Lehrstuhle hauptfachlich in Alexandrien aufgerichtet, wo Diefe Urt ber Philosophie zuerst burch die letzten Afademiker gelehrt worden zu fenn scheint. Die gingen nemlich zu Cicero's Beit, wenig= ftens ihrem Vorgeben nach, gur alten Made= mie gurud und behaupteten , daß biefetbe im Wefentlichen auch mit bem Spfteme ber Beri= patetifer und Stoifer abereinstimme. Lehrart fand Beifall, weil es flüger ichien und zugleich bequemer ift, das beste aus allen gu nehmen, ale fich an ein Spftem zu halten, ober gar ein neues zu erfinden. Die beiße, jum Schwarmen in überirdischen Regionen geneigte, Phantafie ber Megypter -, morgen-Landische Emanations = Lehren, die auch unter ihnen verbreitet maren , - Glauben an Das

gie, Theurgie, Bisionen und bergleichen, mas ren Beranlaffung, daß fie vor allen anbern griechischen Philosophen bem erhabenen Plato Den Borgug, und ber Philosophie eine Rich= tung gaben, die ber bisherigen in Griechens land gang entgegen gefett mar. Dier mar nemlich feit Ariftoteles und Zeno ber Charafter berfelben Sensualismus, indem die finnli= chen Perceptionen fur die Quelle aller Erteunts niß, Berftand und Bernunft fur abhangig von denselben gehalten wurden; bort nahm bie Denfart einen entschiedenen Bang jum Muf=` schwingen in bas Ueberfinnliche. Plato's Ideenlehre und Ideenwelt, recht ober unrecht verstanden, verbunden mit den morgenlandi= schen Philosophemen von der Emanation der Beifter und Welten aus dem Unenblichen, und ber Bermorfenheit der Materie, - erhoben Die spekulirende Seele zu Anschanungen bes Unnennbaren, ju Efstafen, überhaupt zu einer überirdischen Urt zu fenn, woben die Ginn= lichfeit nothwendig in Berachtung kommen und aller Unfpruche auf Mitwirkung gur Erkennts nig beraubt werden mußte. Nach und nach entwickelte fich biefe Denfart in bem Geifte

mehrerer talentvoller und eifriger Manner an einer fostematischen Theorie. Befonders find unter ihnen Philo ber Inde, Potamo und Ammonins Gaffas zu bemerten. zeichnen die Grundzuge bes EmanationesSys ftems, laffen unfern Berftand aus dem gotts liden fliegen, reden vom Berablaffen gottli= der Rrafte in unfere Geele, von Gingiegung ber Biffenschaften, von der Lobreiffung von allen Ginnen = Eindruden, u. f. w. Auch ber Cabbaliften Suftem, wenn man ihm anders einen philosophischen Charafter beilegen barf, geht hauptsächlich barauf aus, die Gegenstan: be ber auffern Anschauung in Gegenstanbe bes. reinen Berftandes zu verwandeln. Aber erft im dritten Jahrhundert murde burch Plotin, einen Megypter, ber in Rom lebrte, biefe Denfart zu einem Spftem ausgesponnen, bas fowohl wegen feiner innern Confequeng, als wegen ber Geifteoftarte, Die bagu erforbert wird, fich fo lange auf einem transscendenten, blos idealifchen Standpunkt zu erhalten, mehr unfere Bewunderung, als wegen feiner Schmars mereien unfer Belachen verbient. Dasjenige. was baraus bie Natur ber menschlichen Ers

tenntniß betrifft, ift folgendes: Gott ift Prinseip und Wesen aller Dinge. Aus ihm uns mittelbar ist unsere denkende Seele gestofs sen; die Seele in uns aber, welche die Eins bildungskraft und das Empsindungsvermögen enthalt, aus der Weltsele. Die denkende Seele, der Verstand, ist immer thatig, denkt stets; aber wir sind uns nicht aller dieser reis nen Gedanken bewust, sondern nur derzenis gen, welche in die Einbildungskraft übergehn.

— Der Indegriff alles dessen, was der reis ne Verstand denkt, ist die intelligible Welt.

Alles, was der Berstand denkt, setzt er, und was er setzt, ist. Immaterielle Dinge also eristiren, sobald sie gedacht werden. — Der Verstand sätzt die intelligibeln Gegenstand de in sich; der erste Verstand enthält alles wahrhaft eristirende. Deun das Erkanntd muß im Erkennenden seyn; das Erkennens de und Erkannte muß Eins seyn, — mit ans dern Worten: die Objekte sind im Verstande selbst vorhanden, und denken ist mit dem deutbaren einerley. — Der erste Verstand

alfo, welcher alle intelligible Befen enthalt ! ift felbft die Intellectual=Belt. Die Substan= gen find in ihm nicht burch Raum, fondern blos durch ihre Unterschiede gesondert. Gie find ihm Formen (doyor) und Mufter (mugu-Birymara) der Ginnenwefen. Alles also. was in der sunlichen Belt gesehen wird, wohnt auch im ersten Berftande oder in der Intelleftual = Welt. - Go macht Plotin den Ucbergang zur Sinnenwelt. In der That und objeftiv konnte mohl nach feinem Grundfate teine Sinnenwelt existiren, sondern fie ift blos als gedacht vom , hochsten Berftande, welcher in ihr feine Ideen anschaut. Auch der mensch= liche Berstand, als Ausfluß oder Theil? von jenem gottlichen, fenut eigentlich feine ausgedehnte, folide, für fich bestehende Dinge, fondern nur feine Ideen. Aber berjenigen Seele des Menichen, die won der Beltfeele ausfloß, ftellt fich die von der Gottheit ge= bachte und ausgefloffene Sinnenwelt bar. -Wie das zugehe, ist nicht erklart, und war nicht zu erklaren.

Diese Sinnenwelt nun ift der Inbe-



ariff alles beffen, mas wir durch auffere Em= pfindung wahrnehmen. - Die Empfindung, lehrt er ferner, entsteht nicht durch den Abbrud eines Bilbes in die Geele. Denn diefe ift immateriel und imposibel; auch feben wir ja die Gegenstande außer uns nicht in uns, wie fonft nothwendig mare. Reine Genfation ift alfo Abdruck des Gegenstandes in ber Seele. Empfinden ift vielmehr Rraftaugerung, und jede Rraft fann ihr Geschaft ohne Leiden verrichten. Rur fich allein fann nemlich die Geele nicht empfinden, d. h. keine finnliche Borftels lung bekommen; benn fur fich allein beschaf= tigt fie fich blos mit intellektuellen Begenftanben und ihr Wirken ift nur reines Denken. Bum finnlichen Borftellen wird erfordert, daß Die Seele dem Sinnlichen abnlich werbe. Dies fann fie nicht unmittelbar, weil das Ins tellektuelle dem Sinnlichen nie ahnlich werden fann. Es muß beswegen ein Mittelmejen borhanden fenn, welches den Gindruck aufnimmt, ihn der Seele ahnlich macht und ihr bann denselben überliefert. Diese Mittelwesen find die Organe, dem Sinnlichen abntich durch Paffivitat, indem fie fich von demfelben modisseiren lassen, einen Eindruck bekommen; dem Intellektuellen ahnlich durch Thatigskeit, indem sie den Eindruck in ein Bild der Phantasie, in eine intellektuelle Vorstellung verwandeln, welche dann die Seele apspercipirt.

Auch vom Gebachtnis behauptet Plotin, daß es nicht als ein blos paffives Bermogen, gewiffe Abdrucke zu behalten, gedacht werden muffe, sondern als eine gewiffe Thatigkeit und Kraftausserung der Seele.

Dies ungefahr, kurz zusammen gezogen, ift es, was Plotin zerstreut von der Wirksamkeit des Borstellungsvermögens redet, und was schon hinreicht, um sein ganzes System zu charakteristren. Es ist ein transscendentes System, mehr als Platonischer Intellektualismus. Denn Plato nahm noch eine für sich besstehende, von der Gottheit nicht gedachte oder ausgestossen, sondern nur geformte Sinnenswelt an, deren Substanzen dem Wesen nach den Ideen gemäß gebildet und daher auch nur durch diese Ideen erkannt würden. Plotin

aber macht die Sinnenwelt felbft jum blofen Gedanken ober Ausfluß des hochsten Berftanbes, und ftrebt barnach, alles aufferlich Uns . geschaute in blofe Berftandesoperationen zu verwandeln. - Man fann fich nicht enthals ten, beim Ueberblid biefes Spfteme Bergleis dungen mit neueren Erscheinungen ber philofophischen Welt anzuftellen; ich meine, man benkt baben balb an Spinoga's Lehre, balb an den neueren Idealismus, ungewiß, mit welchem es die größte Aehnlichkeit habe. Go viel ift gewiß, daß man, wenn man nicht felbft auf die empirische Unschauung und Reflexion beschränkt ift, bem boben speculativen Talent Diefes Mannes Die gebührende Achtung widmen muß, und es nur mit Unwillen horen oder lefen fann, wenn er ftolg und bequem mit dem Bormurf ber Schmarmeren abgefers tigt wird. - In Beziehung besonders auf Die Lebre vom Erfenntnifvermogen ift Plos tin's Theorie hauptsächlich badurch merkmuits big , baf er ber Grele überhaupt eine groffere Spontaneitat ben Erzeugung ber Borftellungen aufchrieb, als vor ihm gefchehen mar. Auch Ariftoteles nahm einen reinen Berftanb an,

aber ale ein blofes Bermogen, nicht als Thatigfeit; nach Plotin aber ift er ohne Aufhoren thatig, bentend, ertennend, ja bie mahre Quelle ber mahren Erfenntnig. Er unterschieb nicht und fonnte nach feinem Princip nicht unterscheiben zwischen benten und erkennen: fondern jenes, b. h. bie reine Berftandesone= ration war ihm mit biefem eines. Richt blos Ariftoteles, fonbern auch Plato bachten fic unter ber Sinnlichkeit eine blofe Receptivitat für die Gindrude ber Gegenstande; Plotin aber fab wohl ein , daß hierdurch allein feine finnliche Borftellung ju Stande fommen murbe, fondern daß ber Sinnnlichkeit unabbanaia pon ben Funktionen bes Werftandes eine eigne Thatigfeit jugefchrieben werben muffe, woburch fie, auf Beranlaffung ber Mobification bes Organs, ein Bild, ein Phantasma von bem Gegenstande ju erzeugen im Stande fen. Seele felbft mar ihnt blos thatig. Er beftritt Die alte Bergleichung berfelben mit einer mach= fernen Tafel, Die zwar beim erften Anblid empfehlend, ben weiterm Nachbenten aber als Terbings bem richtigen Begriff einer Intellis geng gu wibersprechen fcheint.

Dies System artete burch ben blindreligion fen und aberglaubischen Geift bes Zeitalters ben guten aber schwachen Seelen in Mosticiss mus, ben talten Egoiften in magische und theosophischer Betrugereien aus. Rreilich lagt sich nicht leugnen, daß es selbst durch seine Grundlehren gur ascetischen Dyftie fubren konnte und durch bie Plotinische Lehre von den Efstafen intancherten Aberglauben beforbern Aber ber Geift ber Zeit mar boch baran Schuld, baf es gang fein philosophis fches Geprage verlohr, bas nur noch von Porphyr einige Zeitlang aufrecht erhalten Nach ihm murde bies Suftem mit bem Christianismus, ber von ben bisherigen Lehrern beffelben fo eifrig bestritten worben mar , zusammen geschmolzen und so genau vermiicht, bag weder Chriffus noch Plotin's Lehe ren ihre eigenthumliche Geftalt behielten. -

Ien andern Rirchenlehrern einige Aufmerkfam-Diefer Mann von mannigfaltigen Za= feit. lenten hatte lange Zeit vergeblich Bahrheit und Rube fur feine raftlofe Ceele gefucht. Bom Studio ber Rhetorit ging er ju Phill fopbie über, trat bann aus Frommigfeit gu den Manichaern, fand fich endlich auch durch ihre Dogmen unbefriedigt, und rang nun eine Beitlang mit ber akabemischen Zweifelsucht, bis ihn endlich seine nach Ruhe ftrebende Seele und feine heiffe Phantafie in den Schoos der chriftlich = katholischen Rirche trieb, worin er Erleuchtung und Bahrheit gefunden ju haben glaubte. Mit ihr schien ihm die Lehre ber Reuplatonifer am beften überein zu ftimmen, beren Philosopheme er nun, jedoch nicht ohne Ausnahme und nicht ohne eigne Bearbeitung. fich zu eigen machte. Er schrieb jest fogar eine Schrift gegen bie 3weifelsucht ber Neu-Atademiter, worin er ben Gedanten auffert, bag Arcefilas nur öffentlich die Ungewißheit aller Erkenntniffe vorgegeben, Die mahre Lehre Plato's aber vertrautern Schulern vorbehalten habe. - Unter feinen gerftreuten Bemerkuns gen aber bas Erfenntnigvermogen find folgen-

de zu bemerken: Alle intellektuelle ober Bers Randes : Ertenntnig ift nur moglich burch Ers leuchtung von oben , ober burch Anschauen Gottes. Diesen Neu-Platonischen Cat bewieß er folgendermasen: Durch blose Borte tann nichts Intelligibles zu unfrer Renntnif gelangen. Denn fo wie ein Bort, bas einen finnlichen Gegenstand bezeichnet, fur uns ohne Sinn bleibt , wenn wir nicht biefen Gegens stand fennen; so muß uns auch der intelligible Begenstand vorher im Berftanbe gegeben fenn, ebe wir das Wort, das ihn bezeichnet, faffen Diese intelligibeln Gegenstande wers ben uns nun im Unschanen Gottes gegeben. In Beziehung auf die simuliche Erkenntnig bez hauptet er, wie Aristoteles, einen gemeinfchaftlichen Sinn, welcher vergleicht und uns terscheibet, mas ben übrigen Ginnen eigens thumlich ift. Er nennt ihn den innetn Er behauptet auch, daß die Drs gane von ben auffern Gegenstanden modificirt werden, indem diese gleichsam einen Abdruck pon fich mittheilen, und beweißt es aus ber Rachempfindung - Auch verdient fein Rache benten über bas, mas im Rorper ben ben

Seelenverrichtungen vorgeht, alle Aufmerksamskeit. Das Gehirn nimmt er als den Sig der Seele an. Aus ihm wirkt sie durch den gans zen Körper hin, indem aus demselben nach allen Organen und vermittelst des Ruckensmarks nach allen Theilen des Körpers feine Canale laufen. Im Gehirn selbst nimmt er drey Hölen an, in deren einer das Empfindungsvermögen, in der andern die bewegende Kraft, in der dritten das Gedachtniß seinen Sig habe.

Unter ben christlichen Kirchenlehrern nach Augustin wurde man vergeblich Freiheit und Selbstländigkeit im Denken, und mit ihr mahre Philosophie suchen. Sie lagen unter dem Joche eines supernaturalistischen Dogmastism, der durch die Anathoma's der Concilien besestigt wurde. Nur einige Alexandrinische oder vielmehr Augustinische Ideen, die sich mit den Mosterien der christlichen Religion zu vereinigen schienen, wurden mehrere Jahrhunsderte hindurch von einem dem andern überliessert; wovon jedoch im achten Jahrhundert ein Orientalischer Lehrer, Johann von Damastus,

eine Ausnahme machte, indem er in feinem bekannten theologischen Werke, in so fern er philosophirt, mehreutheils den Dogmen der Peripatetiker folgte.

## 2) Araber.

Die Philosophie, von den Christen immer mehr verlaffen, auch wohl verachtet und gebaft, fand jest (feit dem achten Sahrhunbert,) ben ben Arabern eine Buflucht, die fie bis zur Pflege befferer Zeiten wenigstens von bem Tobe rettete. Buerft bas Bedurfniß gries discher Merate, welche ihre Wiffenschaft bamals mit einiger Philosophie in Berbindung fetten, hernach Die liberale Denfungsart eini= ger Caliphen bereiteten ihr biefe Unfnahme Durch Uebertragung mancher griechischen Schriften in die arabische Sprache und durch Errichtung gelehrter Gefellichaften. Der Despotis= mus des Korans verhinderte aber, daß aus ben Betrachtungen ber Philosophen unter bie Nation felbst Licht ausgegangen mare, und Schränfte die Berftandes-Cultur , aufangs gu

Bagbab, nachher in Spanien, auf menige Menschen ein. — Bas wir noch von ihren Schriften haben und mas bisher bavon betannt geworden, beweißt, daß fie Eflektifer waren, theils Aristotelischen Dogmen ihren Benfall gaben, theils den Alexandrinern ans hingen, ohne jedoch auf eignes Denken Ber= sicht zu thun. Gine eigenthumliche Borftellunghart berfelben von ber Matur ber Erfenntnig ift mir nicht bekannt geworden, indem fie theils mit ben Alexandrinern alle Erkenntnif als Erleuchtung durch Gott betrachteten, theils mit Ariftoteles von einem thatigen und leidenben Berftande rebeten Diese Ariffotelische Lehre suchte jedoch Averroes genauer zu be= flimmen, indem er lehrte, die Ginbilbungs= fraft fen ein blos torperliches Bermogen, Die dargebotenen Bilber aufzubewahren; bas Den= ten erfolge, wann diese Bilder in den leiden= ben, ober, wie er ihn nennt, materiellen Bers stand kamen und dasetbst mahrgenommen murs ben. In denfelben aber konnten fie nur burch den thatigen Berftand, melcher fie in Bemes gung fete und übertrage, gelangen. Außers bem verdient bemerkt ju werden, bag diefer

Averroes, welcher im Anfange des drenzehnten Jahrhunderts ftarb, den Satz des Widers spruchs als das erste, unerweißliche, absoluts nothwendige Princip aller mahren Erkenutniß aufstellte —

## 3) Scholaftifer.

Wahrend biefer Zeit, daß in Spanien von Arabern und auch von Juden philosophirt murde, hatte fich boch auch in dem chriftlichen Abendlande ber fpeculirende Berftand , befon= bere burch Carl ben Großen aufgeregt, wie= ber wirksam ju beweisen angefangen. ftins Schriften maren anfange bie vorzüglich= fte Quelle, woraus man philosophische Bes griffe ichopfte, woben man aber zugleich bie Aristotelische Logit, bas einzige, mas man noch jur Beit von bem Stagiriten fannte, eifs rig studierte. Durch jene und burch bie von Johann Stotus Erigena verbreiteten Schrifs ten bes fogenannten Dionyfins bes Areopagis ten wurden Alexandrinifdje Schwarmereien bes fondere in der Lehre von Gott und der menfche

lichen Erfenntnig erhalten und verbreitet: burch biefe entftand ein Sang zu Syllogismen und Sophismen, der fich nach und nach aller fahigen Ropfe bemeifterte. Die größte Rabs rung bekam Diefer Disputir : Beift theils durch Die Metaphysit des Aristoteles, welche gegen bas Ende bes zwolften Jahrhunderts nach Das ris gebracht und in's Lateinische übergetragen wurde, theils durch die gleichzeitige Ueberfeze jung mehrerer metaphyfifcher Schriften ber Araber. Der ruftige, thatige Berftand ber damaligen Metaphyfiter, Scholastifer genannt, gefiel fich immer mehr im Aufwerfen fubtiler, oft auch unnuger, auch mohl lacher= licher Fragen, und im Aufsuchen und Reben= einanderstellen aller moglichen Grunde fur und wider einen Gat, woben es ihm um fo menia ger an Stoff fehlen tonnte , weil er fich mit Berachtung ber Erfahrung fast allein mit Be= griffen a priori und intelligibeln Gegenftanden beschäftigte.

Man hat die Scholastiker mit Griechens tands Sophisten verglichen. Es möchte aber boch wohl blos die Kunst und Sucht zu diss

putiren fenn, worin fie Mehnlichkeit haben, ba Diefe fich übrigens dadurch , daß fie meiftentheils Gegenstande ber Lebens : und Staats: Hugheit behandelten, und zwar fie mit einer einnehmenten taufchenden Beredfamfeit behans belten, himmelweit von jenen zwar scharffinnigen aber geschmachlosen Spaltern abstrakter und unverständlicher Begriffe unterschieden. Mit noch wenigerm Rechte scheint ihnen ber Stepticismus aufgeburdet werden zu tonnen, welches ohnehin blos auf bas Ausehn des Jos hann von Salisbury geschieht. Denn nichts fcbien ben meiften eine unerschütterlichere Gewißheit haben zu konnen, als ihre Demonftras ftrationen, und wenn fie Grunde und Gegens grunde hauften, und badurch bas Gemuth bes Buhorers und Lefers ungewiß machten, fo geichab es nur, um dann mit einem defto glans gendern Scharffinn alle Bollwerte bes Gege ners zu Boben zu bemonstriren. Die furchts bar herrschende Orthodoxie, und, wo se das bald unbeschrantte' schwieg , Unseben bes Aristoteles, mußten jede liberale flep= tifche Denkart in ihrem Entstehen unterbrus ten.

lichen Erkenntniß erhalten und verbreitet; burch biefe entstand ein hang zu Syllogismen und Sophismen, ber fich' nach und nach aller fahigen Ropfe bemeisterte. Die größte Rabs rung bekam Diefer Disputir : Geift theils durch Die Metaphysik des Aristoteles, welche gegen bas Ende bes zwolften Jahrhunderts nach Paris gebracht und in's Lateinische übergetragen murbe, theils durch die gleichzeitige Ueberfeze jung mehrerer metaphpfischer Schriften ber Araber. Der ruftige, thatige Berftand ber bamaligen Metaphyfiter, Scholastiter genannt gefiel fich immer mehr im Aufwerfen fubtiler, oft auch unnuger, auch mohl lacher= licher Fragen, und im Aufsuchen und Rebeneinanderstellen aller moglichen Grunde fur und wider einen Gag, woben es ihm um fo menis ger an Stoff fehlen tonnte, weil er fich mit Berachtung der Erfahrung fast allein mit Be= griffen a priori und intelligibeln Gegenftanden beschäftigte.

Man hat die Scholastiker mit Griechens lands Sophisten verglichen. Es möchte aber boch wohl blos die Kunst und Sucht zu diss

empfundenen Formen sowohl, als die daraus gezogenen Begriffe auf manderlen Urt verbin: ` den und trennen zu konnen; welches Bermogen er Phantasie nennt und fur das bochfte der empfindenden Seele erklart. Es fen bet Denkfraft felbst abulich; es trage durch die ftete Bewegung ber empfundenen Formen hauptfachlich zur Erinverung ben; und durch eben daffelbe fepen wir im Stande, intellet tuellen Gegenftanden Bilber ju geben und fie dadurch gleichsam zu verkorpern. Albert ers Hart, ebenfalls nach Ariftoteles, diefe Rrafte fur Birfungen ber Organisation, und weißt ihnen, nach ber Berschiedenheit ihrer Berrichs tungen, berichiebene Site im Gebirn an. leidenden Berftand (intellectum possibilem nennt er ibn) erklart er bagegen für verschieden vom Korper und nicht nach der Beife bes Rorpers leibend; er jagt beftimmt, bag er feine Rorm bes Rorpers und fein ors ganisches Bermogen fen. Er tann, behauptet er, durch fich selbst nicht in handlung übers gehn; was ihn dazu bestimmt, bie Urfache, daß er benkt, daß er wirklich diefen oder jes nen Begriff bat, ift ber thatige Berftanb,

welcher auch unorganisch, aber auch zugleich fren von allem Leiden ift. - Es ift wohl auch zu bemerken, bag wir ben ihm fcon die für die Phychologie als Biffenschaft so wichti= ge Rrage finden, ob fich die Seelentrafte alle aus einem Princip ober aus einer Grundfraft ableiten laffen; - welche er aber noch ver= Die Berbindung zwischen der ver= nunftigen Geele und bem Korper sucht er das burch ju erklaren, bag bas unvollkommenfte in jener mit bem vollkommenften in biefem Ues bereinkunft habe. Fur bas hochfte im Rorper nimmt er die Empfindlichkeit (lensualitatem), beren Grund er in die naturliche Barme fest; bas niedrigfte ber Geele ift ihm ein subtiler Beift (spiritus fantasticus genannt), welcher feuriger Matur ift und die finnlichen Formen jur Geele bringt.

Thomas von Aquino, mit Albert uns gefahr zu gleicher Zeit berühmt, erklart die Wahrheit als adaequatio rei et intellectus und behauptet, daß sie sich nicht in ben Ges genständen, sondern nur im Berstande befinde; welche Behauptung er aber wahrscheinsich nicht im Sinne bes Steptikers' verstanden haben wollte. — Er bemüht sich, aus Grundsagen a priori, oder vielmehr aus dem Begriff eis mes denkenden Wesens die Eigenschaften des selben abzuleiten, läßt es aber ben metaphyssischen Untersuchungen über die Seele als Subsstanz bewenden, ohne sich auf die Frage über die Natur des Erkennens einzulassen. Nur aus der Untersuchung, ob die Vermögen der Seele zu ihrem Wesen gehören, möchte die Verertung zu behalten seyn, daß sie zwar aus demselben sliesen, aber nicht alle unmitstelbar, sondern eines vermittelst des andern, weil der Aft eines Vermögens durch den Akt des andern zu Stande komme.

heinrich von Gent, welcher auch noch im dreizehnten Jahrhundert, nur etwas spaster, lebte, hat einige eigne und scharssinge Bemerkungen. Darunter gehört vorzüglich die, daß zum Empfinden nicht blos Leiden, sons dern auch Thatigkeit erforderlich sep. Beim Eindruck nemlich des Gegenstandes auf das Empfindungsvermögen entstehe zuerst eine Bersanderung des empfindenden Subjekts, ein Leis

ben, aber bas Bermogen muffe fich nun auch auf ben Gegenstand, ber biefe Beranderung verurfacht, richten, und dies fen Thatigkeit. Db es Dinge gebe, die sich, nicht durch Begriffe, fondern unmittelbar und durch fich felbst benten und erkennen laffen, mar schon por ihm gefragt und wurde von ihm bejahet. Er rechnet den Berftand felbft nebft dem, mas in ihm vermoge feines Befens enthalten ift, diesen unmittelbar erkennbaren Dingen. Hebrigens wich er deswegen nicht von der Aris ftotelischen Borstellungsart von der Moglichkeit des Denkens ab, welche das Denken, nach Art bes Empfindens, badurch geschehen ließ, daß fich die denkbare Form, oder das Denkbild, in den Berftand abdrudt; fondern nahm nur von diefer Bedingung des Denkens burch Denkbilder diejenigen Dinge aus, die fich im Berftande felbst befinden. (Er scheint hierben nichts anderes im Sinne gehabt zu haben, als was man beutiges Tages intellektuelle Uns Ichauung nennt). - Die Frage: ob bem lei= benben oder dem thatigen Berftande das Den= ten eigentlich zuzuschreiben fen? wurde von ihm und den meiften andern Scholaftikern zu

Gunften bes leibenden Berftanbes entschieden, weil ihrer Borftellungsart nach die gange Berrichtung des thatigen Berftandes barin bes fteht, die Bilder der individuellen Gegenftande burch Weglaffung bes Judividuellen zu genes ralifiren und fo bem leidenden Berftand gu überliefern. - Eine andere Frage, nemlich; pb die Rrafte der Geele ju ihrem Befen ge= boren und daffelbe ausmachen? entscheidet er febr treffend fo, daß er fagt, nur dem Mas men, bem Berhaltniß nach unterscheiben fich Die Bermogen der Seele von ihrem Befen. Denn eine und dieselbe Gache werde bald Bers' mogen, bald Wefen der Seele genannt, je nachdem fie als Princip der Birksamkeit, ober als Princip der Existenz betrachtet werde.

Der berühmte Duns Scotus, welcher im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts farb, ist vor allen anderen Scholastistern unzter die Skeptiker gezählt worden, theils weil er vorzüglich mit der größten Subtilität von allem Gründe und Gegengrunde gegenüber stellt, theils weil er die Zuverlässigkeit der Wahrnehmungen in Anspruch nimmt. Aber

er war in der That fo weit von der wahren fleptifchen Denfart entfernt, bag er vielmehr bestimmt verschiedene Arten ber Gewißheit an= führt. Buerft nemlich schreibt er biefe Gemiffbeit unferen Empfindungen au, in fo fern fie subjektiv find, welches freilich alle Steptifer auch thun. Dann aber nimmt er auch allges meine Erfahrunge-Cate als gewiß an, wenn fie gleich auf einer unvollständigen Induktion Deun, fagt er, es ift ein in ber Seele liegender und daher nothwendiger Sat, bag eine unfreie Urfache feine Birfung ges wohnlich hervorbringen fann, ju welcher fie nicht durch ihr Befen bestimmt murbe; moraus bann folgt, bag bas, mas in ben meis ften Rallen gefchieht, in allen geschehen muß. '(So ericbien ibm bas Streben unferes Bers ftandes zu generalifiren, worauf unfere Schlufs fe burch Induftion beruben.) Befonders aber fest Duns Scotus bas Bermogen, Gewißheit ju befommen, in ben Berftand, bem er gegen Die Muftifer die Sabigfeit auschreibt, auch obe ne gottliche Erleuchtung bie Wahrheit gu ertennen. Es liegen in ihm, behamptet er, eis nige an fich einleuchtende Grundfate, beren' Wahrheit keinen Zweifel zuläst, weil die in ihnen verbundenen Begriffe einander nothwens dig in sich schliesen, so daß ihre Verbindung sich dem Verstande gleichsam aufdringt, so bald er einen derselben denkt.

Einige hierher gehörige beutliche und gut gebachte Bemerkungen finden fich auch ber Franciscue de Mayronis, welcher 1325 Buerft ftellt er bestimmt die Erforders niffe eines erften Princips bes Biffens auf; - es muffe aus feinen Musbruden ichon ohne porhergebende Demonstration als mahr erfannt werben; es muffe ber allgemeinfte Sat in ber allgemeinsten Biffenschaft und zugleich unwans belbar fenn. Dann fucht er auch bas Dafenn eines folden Princips daraus ju beweisen, weil in der Reihe in einander gegrundeter Dinge nothwendig ein oberfter Grund vorhans den fenn muffe. Er glaubt es endlich felbft gefunden zu haben in dem Gate: Bon jedem ift Bejahung oder Berneinung mahr, aber von keinem zugleich. (Dem Gat bes Wiber= fpruche verbunden mit bem Gat bes auss - Man muß es bice ichliesenden Dritten).

fem Manne auch wohl als ein Berdienst ansrechnen, daß er die lange vergesiene Untersuschung der griechischen Philosophen, ob die Sinne trügen? wieder erörtert. Er vertheis digt die Sinne gegen diesen Borwurf und schreibt ihnen sogar Evidenz zu. — Auch verzbient noch bemerkt zu werden, daß er schon die Deutlichkeit der Erkenntniß darin setzt, daß wir uns die Theile eines Gegenstandes vorstellen. —

Durandus de Sancto Portiano, gestorben 1333, verdient beswegen angeführt zu werden, weil er es wagte, gegen alle seine scholastischen Borganger und deren grosen Meisster Aristoteles zu behaupten, daß der soges nannte thatige Berstand kein eignes besonderes Bermögen sen. Denn, sagt er, es ist nicht nothwendig, daß ein Besen, welches abwechsselnd wirkend und nicht wirkend ist, ein thatisges und leidendes Princip, als zwen verschies dene Bermögen, bestige.

Bilhelm Occam, ber gegen die Mitte bes vierzehnten Sabrhunderts ftarb, lehrt von

ben verschiedenen Sinnen, als fo vielen Em= pfindungevermogen, daß fie nur burch ihre verschiedenen Organe verschieden sepen, keines= weges aber bem Princip nach, indem fie fich alle auf eine und dieselbe empfindende Geele oder Korm bezogen. - Er lehrt ferner, daß im Organe, außer bem Einbrud, welcher jum Empfinden erforderlich ift, noch ein besondes rer Eindruck gemacht werde, welches er aus ber Nachempfindung beweisen will. Gben fo foll auch in dem Organe der Borftellungsfraft oder des sensus interioris ein Eindruck guruck bleiben, wodurch es moglich werde, einen Ges genstand auch in ber Abwesenheit beffelben vorzustellen und ehemals gehabte Bilder ju erneuern. - Er unterscheidet zwischen Uns schauung und Reflexion und behauptet einen reellen Unterschied zwischen der empfindenden und benkenden Seele, daß fie nemlich verschies bene Gubjekte fenen. - Diefer Dccam mar übrigens der ruftigfte Bertheidiger und Bies derhersteller der Parthen der sogenannten Ros minalisten. Es hatten nemlich schon mehs rere griechische Commentatoren ber alten Phis losophen die Frage aufgeworfen, ob die allges

meinen Begriffe von ben Dingen, wie fie ber Berftand enthalt, auch außer bemfelben realiter, objektiv vorhanden, ober ob fie bloffe Begriffe, bloge Rlaffen der Dinge, bloge nomina rerum fenen. Dhne 3meifel hatte Blato burch feine Ibeenlehre Die erfte Beranlaffung gu diefer Untersuchung gegeben, welche durch Die verschiedene Auslegung jener Lehre nicht weniger als burch ben Widerspruch anderer Systeme ein immer grofferes Intereffe erhalten mußte. Die aber mar biefe Rrage mit eis nem folden Gifer und einem folden Aufwand von Scharffinn von beiden Seiten erortert worben, als in bem Mittelalter ober in ben Beiten ber Scholastifer, welche fich in Die gmen großen Vartheien ber Realisten und Rominge liften, der Bertheidiger und der Bestreiter bet realen Existent bes Allgemeinen fonberten. Man mußte fich wundern, wie es moglich gewefen, daß viele Jahrhunderte hindurch die angelebenften und burch Scharffinn ausgezeichs neten Philosophen gu jener Parthey geboren, die objektive Realitat ber allgemeinen Begriffe behaupten tonnten, wenn man nicht bedenkt, daß durch bas Spftem ber Alexandriner bet

philosophirende Berstand eine ganz entschiedene Richtung auf's Intellektuelle mit Berachtung aller Empirie erhalten batte , und baf diefe Richtung unter ben Scholastifern burch bie Schriften bes Aristoteles, beffen Philosophie boch bem Grunde nach empirisch ift, beswegen nicht gehemmt werden konnte, weil fie nur feine Dialeftit und Metaphysit ftudierten. Man war nun einmal zusehr gewohnt, in Begriffe und Demonstrationen aus Begriffen alle Bahrheit und Gewigheit ju fegen , als daß man hatte bemerten follen, wie diese Begriffe felbft erft aus der Erfahrung, d. h. aus den Bahrnehmungen ber Individuen durch Abstraftion und Separation ihr Dasenn erhielten. bauerte Diefer Streit, ber mit einer Beftigfeit geführt murde, die felbst auf die firchlichen und politischen Begebenheiten Ginfluß hatte, fort bis zu der Zeit, wo die philosophirende Bernunft auf ben Boben ber Erfahrung gurud gefüht, ober wenigstens ber Berfuch einer em= pirifchen Geelenlehre gemacht wurde.

Die Scholaftik artete nun immer mehr aus. Es galt darum, die fonderbarften Fragen auf-

juwerfen und mit unnüger Subtilitat ju eror= tern. Doch ift noch in Rudficht auf die Lehre von ber Gewißheit ber Erfenntnif Dierre billin, gebohren in der Mitte des vierzehns ten Jahrhunderts, ju bemerken. Man wird versucht, ihn fur einen Steptiker gu halten, wenn man ließt, mas er von den Ginnenvorstellungen urtheilt. Er fpricht ihnen nemlich die Gewiffheit, die Buverlaffigfeit, ab, weil wir fie wohl haben tonnten, auch wenn Gott alle Gegenstande außer uns vernichten wollte; befondere aber desmegen, weil alle Genfatioz nen burch bas Medium, burch bie - Entfer= nung des Gegenstandes , und burch bas Dre gan felbft verandert murden, ehe fie gum Bes wußtsenn gelangen. Aber die Gewißheit der Erkenntnig burch den Berftand nimmt er in Schut. Es muß erftlich, behauptet er, eine gewiffe Erkenntnig eines erften Grundfates geben, weil fonft alle Biffenschaften mußten aufgehoben werden. (Merkwurdig ift hierben, daf er besonders die Mathematik auführt, als eine Wiffenschaft, die fich boch burchaus nicht tonne aufheben laffen.) Es gibt zwei= tens auch gemiffe Erkenntnig anderer Bahrs'

heiten; wovon er — (eben so bemerkenswerth) — als Beispiel die gewisse Ueberzeugung vom eignen Dasenn, dadurch daß man es selbst erstenne, anführt. —

Im funfzehnten Jahrhundert wurde die Berrichaft bes Scholafticismus jum Beile ber gesunden Bernunft burch mehrere Urfachen ers schüttert, beren ausführliche Aufzahlung und Erbrterung in einer Geschichte ber Phitosophie überhaupt an ihrer Stelle fenn murbe. Unter Dieselben gehort auch die Unkunft mancher griechischen Gelehrten in Italien, welche nicht allein mehr Gefchmack an alter Literatur überhaupt verbreiteten, sondern auch die Schriften ber alten Philosophen, besonders bes Plato und Ariftoteles bekannter, und ben Inhalt berselben durch Erklarungen und Unterricht perftandlicher machten. obaleich die Denn Scholastifer den Aristoteles ju ihrem Fuhrer erwahlt hatten, jo hatten fie fich bod aus vies Ten Urfachen fo weit von dem achten Geifte bes grofen Mannes entfernt, daß jett ber Unterricht im mahren Peripateticismus ihrem gothischen und zugleich luftigen Gebaube groz

fen Ngchtheil bringen mußte. Die Griechen, wolche ibn mit Gifer verbreiteten, waren Theodor Gaza, Georg Trapezuntius und Georg Scholarius. Ihnen entgegen ftritten und eiferten bie Anhanger bes Plato, Die jedoch ben achten Platonismus mit ben Erflarungen ber fpatern Alexandriner verfet ten, besonders Georg Gemifthus, ober Pletho, und Beffario, welche an mehrern Italianern, por allen an Marfil Ricin und Robann Dico von Mirandola febr thatige und eifrige Gehulfen bekamen. und audere Ursachen, wodurch eine liberalere geichmadvollere Gelehrjamfeit im Abendlande eingeführt wurde, machten zwar allen, bie barin eingeweiht maren, ben Scholafticismus mit feinem bigarren Gewande widerlich , und entzogen ihm dadurch manden Ochuler: fie allein wurden es aber doch nicht vermocht ha= ben, ihm die herrschaft über die Theologen und fogenannten Philosophen von Profession ju entreiffen. Denn noch herrschte er auf ben Afademien mit eifernem Scepter , und murbe, durch lange Bewohnheit, Statute und befonders durch die Dierarchie unterftutt, noch

lange geherricht haben, wenn er nicht durch eine andere große Beranderung der Dinge, ich meine die Reformation der christlichen Lehs ren und Gebräuche im sechszehnten Jahrhunsdert, gewaltsam angefaßt und erschüttert worsden wäre. Sie betrachtete ihn als das Hauptsdollwerk des Papismus und grif ihn mit teustigem Muthe und mancherlen Wassen so gludslich an, daß er in einem Theile Europa's den Jahrhunderte lang unangesochtenen Besig der akademischen Catheder zu verlassen, und sich zulest in den Klöstern Italiens und Spaniens zu vergraben gezwungen wurde, wo er im Dunkeln dis auf den heutigen Tag sein Wessen treibt.

## Erste Versuche des von den Fesseln des Scholasticismus befreiten Verstandes.

So wurde zwar der inenschliche Berstand bes
freit von den Fesseln des scholastischen Sys
stems, aber es ging noch eine geraume Zeit
hin, ehe 'er ein besseres an seine Stelle zu
fetzen wußte. Wie einer, der aus seiner Beshausung vertrieben, umherirrt und Abentheuer
besteht; so irrte jetzt der Berstand von einer
seltsamen Behauptung zur andern, ein Spiel
des Herzens und der Phantasie. Wie jede
Revolution, so trieb auch die damals in der
Philosophie vorgegangene den Verstand, dem

es so schwer ift, die weise Mitte zu halten, auf Extreme. Die kalteren Ropfe, besonders die Theologen, felbst die protestantischen, kehra ten zwar nach und nach zum Ariftoteles zu= rud, deffen Dialektik fie nicht entbehren konnten; aber ben Beniemannern biefes Zeitalters, getrieben von einer zugellofen Phantafie und einem glubenden Ehrgeig, genügte der falte bedachtsam fortschreitende Philosoph - Sie wollten fich hinaufschwingen über ihr Zeitalter; wollten Mufsehen machen burch fuhne Behauptungen, und griffen desmegen, wo der eigne Geiftesschwung fie verließ, mehreutheils zu Alexandrinischen und Cabbalistischen Lehren, die sie mehr oder weniger bis jum völligen Unfinn trieben. Gottesleugnung und Efstafen; Berfpottung der Religion und Magie; Berab= wurdigung der Vernunft und Prahlen mit Er= findungen, nebst Alchomie und Aftrologie fins ben wir bev diesen Mannern unter einander Die meiften berfelben bekennen eis gemischt. nen myftifch = ftolgen Stepticismus; fie murdis gen Wiffenschaften und Vernunft herab und schildern fie als ein schwaches und trugliches Licht, um ihre, wie sie mabnten, großen und

unerhorten Ginfichten und Entbedungen befto ficherer fur gottliche Erleuchtung ausgeben gu tonnen. Bu diefen Schwarmern gehorten von ben Deutschen B. Corn. Agrippa von Rettesheim, geboren zu Colln 1486, beffen Buch: de incertitudine et vanitate scientiarum, fehr bekannt ift. - Ferner, der berubmte und berüchtigte Philippus Mureo'= Ius Theophraftus Paracelfus Bom= baftus von Sobenheim, geboren in der Schweiz 1493 ; - und , der fich unter allen am tiefften in ben Myfticismus verfentte, Sacob Bohm, gebohren ben Gorlig 1575. - Diefe Myftiter und Theosophen haben sich unter bem Ramen von Rofenfreugern, Dieti= ften u. f. w. bis auf den heutigen Zag er= balten.

Freier und kühner, wenn auch nicht ganz frey von Schwarmeren, aufferte fich eigenzthumliche Geistestraft ben den Italianern Hieronymus Cardan (gebohren 1508) und Jordan Bruno (verbrannt von der Inquisition zu Rom 1600). Die Hauptsage biefes lettern, eines tiefen umfassenden und

phantaffereichen Denkens, in Beziehung auf bie Ratur ber menschlichen Erkenntnif, schets nen mir folgende ju fenn : Alles ift enthalten und befasset in einer Uridee, welche in dem' Urverftande ober in dem gottlichen Geifte wohnt, und vollkommene harmonie und Gins beit ift. Der Ratur liegt biese Ibee als ibr Wefen und als ihre Urfache zum Grunde; fie wird in ihr jur Mannigfaltigfeit, indem fie fich in einer unedlern Form darftellt; die Das turdinge enthalten und find die Spuren ber Der Menfch, fofern er Borftellungen von ben Naturdingen bilbet, befommt nur die Schatten ber Ibee, fo wie fein ganges Dafenn nur ein Schatten bes mahren Genns All fein Ertennen in ber Belt ift nut vermittelft ber Bilber moglich; er bentt nut burch Reflexion , burch Bergieichung und Une terscheidung. Doch ift es moglich, bag fich unser Geift jum Absoluten erhebe. Denn bie Schatten ber Ideen, b. h., unfere Borftelluns gen find entweder phyfifche, oder idealis fche. Jene, die phyfischen, richten fich nach ber Natur der Ginnendinge und find mandels bar und ohne Wahrheit, wie diefe. Denn MIs

les, was entstehen und vergeben kann, demnach Alles was empfindbar ift, hat kein mah= res Genn; mas mabrhaft ift, ift fein Gegen-Rand bes Sinnes. - Diese aber, die idea= lischen, beziehen fich auf das Geyn der Da= turdinge, in fofern fie Spuren der Idee find, auf bas Cenn im Universum, als Darftellung bes Wahren , bes Absoluten , und durch fie alfo ift es moglich fich jur absoluten Bahrheit ju erheben. Das Gemuthevermogen, wodurch bies geschieht, nennt er reine Bernunft. Eben fo fehr als fie ift hier Thomas Campanella (gebohren 1568) gu bemerken, ber fich besonders durch eine bestimmte Beftreitung der Steptifer auszeichnet. Nachbem er ihre Argumente für die Unficherheit aller · Erkenntniß zu widerlegen versucht hat , stellt er ihnen ein eignes Spftem von ber Natur ber Erkenntnig entgegen. Er führt nemlich alle Meußerungen der Seele, felbft Berftand Bernunft , auf Empfindungen gurud. und Alles Empfinden aber, fchließt er nun, fen Leiden, und nur durch Berührung moglich. welche eine reelle Beranderung im Gubjefte bervorbringe; folglich laffe fich den Meuße=

rungen det Seele die Realität nicht abstreis ten. Diese Lehre von Erkenntnisvermon gen ift schon als Bersuch merkwurdig, alle Seelenkrafte auf Empfindung zuruck zu führ ren, woben er doch der Seele nicht alle Selbste thatigkeit abzusprechen scheint.

Mehrere andere Manner wurden zu biefer Beit ber Gahrung aller Begriffe burch Meuffes rungen des Zweifels und des Unglaubens, einige auch burch ben Berfuch, neue Sufteme aufzustellen. berühmt. Unter allen aber mar teiner fo unabhangig von allen Spftemen der Meltern, und fo fren von der Unftedung ber Schwarmerenen feiner Beit, feiner folgte fo gerade und ehrlich den Ausspruchen feines eige nen unbefangenen Berftandes, aleber Kring 308 Michael von Montagne, gebobren Ceine Denkart fonnte bey feiner Uns 1533. abhangigfeit von allen Syftemen feine andere als die ffeptische fenn, obgleich fein Stepticis. mus nicht durchgeführt und nicht vollendet war, weil er mehr aus feinem gesunden nas turlichen Berftande, als aus einer absichtlich angestellten Drufung der Ratur und des Gruns

bes ber vorgeblichen menschlichen Ertenntniffe bervor ging. Daher tommt es, bag er, nach= Dem er alle Wiffenichaften und alle Gelehrfamfeit herabgesett, - den Duntel des Biffens die Deft des Menschen genannt, - mans de einzelne Theile der vorgeblichen menschlis den Erfenutnig burchgangen und die Unficher= beit berfelben gezeigt, - ben gangen Gewinn, ben ber menschliche Verftand burch bas Fors fcben vieler Sahrhunderte erlangt habe, darin gefett hat , baß er feine Schwachheit einfehen gelernt habe; - bag er bann endlich Aur Offenbarung feine Buflucht nimmt, und in ihr ben Sig ber Gewißheit, Die Quelle ber Bahrheit zu sehen glaubt, zu welcher bie Bernunft durch eigne Rrafte ju gelangen nicht vermogend fen. Diese Inconsequenz ward er nicht gewahr, weil er die Frage son ber Gewißheit ber Erkenntnig mehr im Einzelnen, als im Allgemeinen faßte, und, wie gesagt, nicht auf ben Grund ber Ers fenntniß zurud ging. Uebrigens behandeln feine Berfuche Gegenftande, die aus bem gemeinen Leben, aus der angewandten Dos val und aus ber empirifchen Seelenlehre bers

genommen find und laffen fich felten auf metaphpfifche Materien ein.

Bleiches Geiftes mit Montagne war fein ebler Freund und Zeitgenoffe Charron, bef fen Buch von der Beisheit, fo gut wie jenes Bersuche, immer lefenswurdig bleiben wird. 3mar spricht er von der Tugend, (die ihm Die Beisheit ift) in bem bestimmten Zone bes Dogmatikers, und schildert ihre Burde und Gelbitftandigfeit mit einer Barme, die nut aus innerer tiefer Ueberzeugung quellen tonnte; aber in Rudficht auf speculative Erkenutnif. ift er Steptifer wie Montagne. Bie er, spricht er verächtlich von der eingebildeten Wiffenschaft ber Denfchen; spricht bem menschlichen Geifte alles Bermogen, Bahrheit vom Irthum zu unterscheiden, ab; erklart die Dents art bes Cfeptifere fur bie gludlichfte und freiefte, und geht badurch um einen betrachts lichen Schritt weiter als Montagne, baf er alle positive Religionen, und waar die Uns fterblichkeit ber Seele zu bezweifeln icheint. -

Roch aber mar ber Stepticismus die Dent-

art nur weniger unbefangener und fich fetbft lebender Danner. Auf ben Schulen herrichte noch der streng dogmatische Aristoteles und mußte, ungeachtet aller Nedereien, fein An= seben so lange behanpten, als ihm noch fein Softem, bas mit ihm wetteifern tonnte, ent= gegen gestellt murde. Aber auch das geschahe jegt. Bu gleicher Beit aber und noch fruber nahm in einigen vorzüglichen Ropfen ber phis losophirende Berftand die Richtung, bag man anfing , die metaphyfischen blos intelligibeln Speculationen zu verlaffen und fich an ber Band ber Mathematik ber Erforschung ber Natur zu widmen. Naturlicher Weise mußte bies auch auf die Lehre von der Erkenntnig ben Ginfluß haben, daß man fich bemuhte, fie physiologisch zu erklaren, oder, die korperlichen Bedingungen berfelben anzugeben, burch welchen Bersuch aber am Ende, wie man leicht vorhersehen tann, nur ber Stepticismus begrundet und weiter verbreitet werden mußte. - Die berühmteften biefer Raturphilo= fophen find Sobbes und Gaffendi.

Thomas Dobbes, gebohren 1588, trieb

feinen einmal gefaßten Biberwillen gegen bie Metaphyfit und feinen Bang gur Raturphilofophie so weit, daß er fuhn einen in ben hauptzugen vollendeten und confequenten Das terialismus hinftellte. Es gibt nichts als Ror= per, behauptet er, und im Grunde find wir' auch nicht im Stande uns etwas anderes vorzustellen. Rubn stellt er bann bas mabre Princip bes Materialismus bin, bag alle Beranderung einzig in ber Bewegung forperlicher Theile bestehe. Es ift merkwurdig, gu feben , wie er diefes Princip auf die Ertennts nig alte bes menfchlichen Gemuthes amvens det. Bas wir Empfindung und Anschauung neunen, erklart er fo : ber Gegenstand macht Einbrud aufe Drgan, b. b. er bewegt es; Diese Bewegung geht vom Organ fort bis jum Bergen als bem Mittelpunkt; bas Berg wirkt gurud und treibt die Bewegung wieder nach außen zu, nach bem Organ, von welchem fie Fam. Diefe nach außen zu gehende Bewegung erscheint uns nun als ein außerer Gegenstand, nach ber Berschiedenheit bes Organs, in wels des fie lauft, verschieden modificirt. empfindbare Qualitaten bes Gegenftandes find

in ihm nichts als Bewegungen ber Daterie, moburch er perschiedentlich auf die Drgane einwirft, und in Rudficht auf uns nichts als perschiedene innere Bewegungen. bem er fo bie Empfindungen erklart macht er die Einbildungen ju blofen Rachem= pfindungen. Die Bewegung nemlich, welche die Empfindung ausmacht, tann nicht in eis nem Augenblick aufhören, fondern muß noch forthauern, wenn fcon ber außere Gindrud aufgehört hat. Diefe fortbauernbe Bewegung aber, fagt er, ift bas Bild ber Imagination. - Darauf versucht er die Aneinanderreihung ber Gedanken ober Mfociation ber Ibeen ans der Gleichzeitigkeit der chmals gemachten Ginbrude ober Bewegungen -; die Traume aber aus den innern Bewegungen-, bie aus dem Bergen besonders und auch aus andern Theiten bes Korpers nach bem Gehirn geben. m erklaren, und tommt bann auch auf die eis gentlich intellektuellen Thatigkeiten bes Gemuthe. Dier, ben biefem ichmierigen Duntte, muß ihm die Nachempfindung, ober viehnehr Rachbewegung, weburch er icon die Ginbile dungefraft erflart bat, wieber aushelfen, fo gut sich's will thun lassen. Durch das Forts dauern nemlich der Bilder entsteht ihm die Besmerkung sowohl ihrer Verschiedenheiten, d. i. Urtheilskraft, Scharssinn, — als der Aehnslichkeiten derselben, oder der Mig. Den Bersstand kann er im Grunde durch nichts von der Einbildungskraft unterscheiden, als dadurch, daß er ihm die Sprache zugesellt. —

So unvollsommen dieser Bersuch einer mas terialistischen Erklarung der Erkenntnißkräfte auch senn mochte, theils weil es der erste Verssuch war, theils weil er das unmögliche bes zweckte; so mußte er doch Verantassung zu fers neren physiologischen Untersuchungen geben, die für die Lehre von der menschlichen Erkenntsniß nicht ohne Rugen seyn konnten. —

Meniger von der Natur der Erkenntnis fins det man ben Hobbes's verdienstvollem Zeitges noffen Peter Gassendi, (gebohren 1592) welcher vielmehr nur deswegen hier zu bemers ten ist, weil sich ben ihm die unausbleibliche Folge eines tieferen Studiums der Natur, Niederschlagung des Dunkels der Wissenschaft

und Anerkennung ber Beschränktheit der menschalichen Erkenntniß sehr deutlich außert. Er gessteht seine Unwissenheit in vielen Materien; er bestreitet die absprechenden Entscheidungen der Dogmatiker seiner Zeit, und läßt sich weder durch seine großen, mathematischen Kenntnisse, noch durch seine Vorliebe für das Epikurische System zum Stolze der eingebildeten Wissensschaft verleiten. —

## Descartes und Malebranche.

Bu gleicher Zeit mit ihm lebte der Mann, der durch den kühnen Versuch, ein in seinem Funschament sowohl, als den einzelnen Theilen neues Philosophie Gebäude zu errichten, eine merkwürdige Epoche in der Geschichte des menschlichen Verstandes macht, ich meine Remat Descartes, (gebohren 1596). Schon in früher Jugend vermochten die damals ansgesehensten philosophischen Schriften seinem nach Festigkeit und Einheit strebenden Versstande bald kein Genüge zu thun. Er ließ sie liegen und wandte sich zum eignen Forz

fchen; er wollte ben Berfuch machen, unab= hangig von allen Andern, besonders ben Gelehrten, die Wahrheit zu ergrunden. ' Lebhaft fagte er bas Bedurfnig ber Biffenschaft auf, einen absoluten unbezweifelbar gemiffen Gat au haben, worauf fie als guf einem unerschuts terlichen Grunde ruhen konne, und über ber Erforschung beffelben brutete raftlos fein uns befriedigter Geift. Endlich glaubte er ihn gefunden au haben, und feine darauf gebaute Wiffenschaft der Welt zur Annahme vorlegen au tonnen. Diefer Sat ift bas berühmte: 3ch bente, also bin ich. Wenn wir auch an Allem zweifeln wollen, fagt er, fo ift es uns boch unmöglich anzunehmen, bag wir, die wir zweifeln, nicht eriftiren, bag bas, mas benet, ju ber Beit ba es benet, nichts. fen. - Benn er nun aber auch behauptet, bag wir ohne Erkenntnig von Gottes Dafenn folechterbings feine Gewigheit baben tonnen. weil ja vielleicht unfere Ratur fo eingerichtet fenn tonnte, bag uns ber Irthum nuvermeids lich mare: fo bebt er gwar baburch jenen San, als ben erften nicht auf, wie es ans fangs scheint, weil die Gewißheit, welche bie

Erkenntnis von Gottes Daseyn voranssett, die rasonnirte, auf Schlüssen beruhende ist, der Satz aber: "ich denke, also din ich", durch sich selbst völlig evident seyn soll; abet er verwickelt sich dadurch in einen von ihm nicht gelößten Cirkel, weil er die Erkenntnis von der Existenz Gottes als durch die Berauunft möglich voraussetzt und doch von jener Existenz erst die Inverlässigkeit der Vernunfte schlisse ableiten will.

Das Kriterium ber Wahrheit ente wickelt er durch folgendes Rasonnement: Gom tes Wahrhaftigkeit ließ ihm nicht zu, unsern Berstand so zu bilden, daß er unvermeidlichen Irthumern ausgesetzt ware. Da demnach une sere Seelenkrafte und nicht durch sich selbst zum Irthum verleiten konnen; so muß dasjes nige, was wir durch sie klar oder deutlich einsehen, wahr seyn. (Wie die alten Stoiker machte er also die Evidenz zum Kriterium der Wahrheit, und es läßt sich nicht leugnen, daß immer diese Evidenz der Grund der zuversichte lichen Behauptungen der Menschen ift, phie daß sie sich weiter darum bekummerten, daß

boch diese Evidenz selbst wieder auf Gründen beruhen muß. Denn will man nicht ein geswisses unmittelbares Wahrheitsgefühl, als ein besonderes Vermögen der Seele, annehmen, über dessen Dasenn und Natur viel zu streiten ware; so muß man doch wohl unter der Evisdenz ein unentwickeltes aber lebhaftes Beswußtseyn anderweitiger Gründe verstehen, welche selbst erst und nicht ihre Folge, die Evidenz, die Wahrheit begründen würden.)

Es ist merkwürdig, daß Deskartes zuerst das Bedürfniß einsahe, das Daseyn von Gezgenständen ausser uns zu beweisen. Er hatte also eine Borstellung vom Idealismus, die nothwendiger Weise ben der Aussindung seines ersten Grundsages in ihm entstehen mußte, da er sich bewußt wurde, Alles, sich selbst auszgenommen, wegdenken zu können. Bielleicht ware er auch ben dieser Borstellungsart stehen geblieben, wenn ihn nicht die eingewurzelte Borstellung von Gotte, als dem Schöpfer der Welt, wieder aus sich selbst heraus geführt hatte. Der Beweiß übrigens, welchen er sur das Daseyn der Dinge außer uns gibt, ist

wirklich scharffinnig, und bie auf den beutis gen Lag haufig als unwiderlegbar dem Ibeas. lism entgegen gefett worden. Er führt ihn aus der Unwillkuhrlichkeit unserer Sensationen. Sie konnen, behauptet er, nicht von unserer Seele felbft herrubren, weil es nicht ben uns ficht, zu empfinden mas mir wollen. Grund muß alfo außer uns liegen. Gott fann es nicht fenn; benn er tann und vermoge ftis ner Bahrhaftigfeit nicht hintergeben. Es muß alfo etwas von une und Gott verschiedenes, etwas Materielles außer uns fenn. beweißt bann ferner die Nothwendigkeit, fos wohl daß die Seele mit einem Rorper genau verbunden fen, als auch daß fich auf diefen Rorper wieder andere beziehen. - Reiness meges aber will er hiermit behaupten, daß wir die Rorper, von deren Dasenn uns unfere Sensationen überzeugen, nach dem mas fie an fich find, ertennen.

Bas die Art und Beise, wie wir zur Erstenntniß gelangen, betrifft, so treunt Descarstes mehr als irgend ein Philosoph vor ihm, die Theorie des Berstandes von der Theorie

ber Sinnlichkeit. So wie er bie Aunktionen des Denkens, Urtheilens, Schliefens, nebft ben Meußerungen ber Freiheit ausschliesend ber Seele guichreibt und bem Rorper alle Mitmir-Zung zu denfelben abspricht; fo sucht er bagegen die Empfindungen, unmittelbaren Borftellungen oder Anschanungen, und Bewegungen blos und allein aus dem Korper, burch blofen Mechanismus ju erflaren. Ben diesem Berfuche kamen ihm feine bamals nicht gemeis nen anatomischen Kenutniffe sowohl, als bie phyfiologischen Sypothesen von der Birbeldruse und ben Lebensgeistern treflich zu ftatten. Die Birbeldruse nemlich, - weil fie feiner Deis mung nach allein, nicht wie andere Theile bes Behirns doppelt, fondern einfach und in der Mitte beffelben befindlich ift, - erklarte er fur ben Git ber Geele, von wo aus fie in alle Theile bes Rorpers wirke, und wohin alle empfangene Ginbrucke beffelben in verschiedes nen Richtungen binlaufen und Sensationen moglich machen. Die Lebensgeifter find bas Mittel, wodurch dies moglich wird. Diese werden nemlich ale eine aufferft feine, Sauche oder vielmehr Reuersartige Materie aus bem

Blute abgesondert, indem fich bie Arterien, die aus dem Bergen zum Gehirn steigen, das selbst in unzählige kleine Aeste zertheilen, aus denen biese sogenannten Lebensgeister zur Birs beldruse hinfliesen. —

Rach Boraussetzung diefer Snpothefen laft er die Empfindungen und Wahrnehmungen finnlicher Gegenstande auf folgende Art entfteben : Der außere Gegenstand wirkt auf ben außern Ginn ober vielmehr auf die in denfelben auslaufenden Merven, und fest die Fibern berfelben in eine Bewegung, welche fich fos gleich bis gur Birbeldrufe forepflangt und burch ihre Einwirfung auf dieselbe die Empfindung erzeugt. Sie muß bem ju Folge sowohl, als nach mehrern Erfahrunge=Beweisen immer nur im Gehirn ftatt finden. Die Birbeldrufe wirkt burch die von ihr ausgehenden Lebensgeifter auf das Gebirn gurud, indem fie barin burch dieselben Gange und Canale bilbet, und das durch, ohne felbft einen Gindruck von jener Bewegung zu behalten, ihn bem Gehirne mittheilt, wodurch zugleich bas Gedachtnif ers klart wird. Empfindung ift also nichts, als

eine verschiedentlich modificirte auf die Zirbels bruse anprallende Bewegung der Nerven, und Erinnerung nichts als das Fließen der Nersvengeister in die ehemals gemachten und habistuellen Gehirn-Canale. — Die Bewegung aber der Glieder geschieht dadurch, daß die Lebensgeister von der Zirbeldruse aus in den Merven dis zu dem bestimmten Muskel hinssließen, denselben ausdehnen und so das Glied bewegen. —

Auf diese Weise betrachtet er den menschlichen Korper in Rucksicht auf Bewegung und
Empfindung ganz wie eine hydraulische oder vielmehr pneumatische Maschiene, und wird dadurch auf die Behauptung geseitet, den Thieren, denen blos Bewegung und Empfindung zusomme, die Seele abzusprechen und sie für blose Maschienen zu erklaren. — Wie nun aber aus den Empfindungen und sinnlischen Wahrnehmungen, die nach ihm nichts als körperliche Bewegungen sind, die Seele Wegriffe bilden könne, das wagt er nicht bes stimmt zu erklaren. Sie ist nun einmal dem Gesetz unterworsen, sagt er, wenn perschiedene Bewegungen im Korper vorgehen verschiedene Borstellungen zu bilden, die übrigens mit benselbeu nicht die geringste Aehnlichkeit has ben. — (Es ist auffallend, wie sehr durch dieses alles der Skepticismus begunstigt wurs de).

Bon ben abstrakten Begriffen , benen fein Gegenstand entspricht, g. B. Bahrheit, Gott, - auch den mathematischen, die nie genau in ber Erfahrung bargeftellt werben tonnen, behauptet er, daß fie angebohren fenen. Er wußte fich auf feine andere Art vorzustellen. mie fie in unsere Seele gefommen fenn follten. Dag er nicht blofe Disposition zu biesen Begriffen annahm, beweißt die Behauptung, daß man dieselben fcon in ber Rinbes = Seele, falls man fie vom Rorper trennen tonnte, fertig finden murbe. Doch fest er hingu, daß biefe Begriffe nicht immer mit dem Bewufts fenn berfelben verbunden find, weil wir nicht immer barauf merten tonnen, und bag fie 38= erft burch finnliche Gindrude ermedt werden. - Go erklarte fich biefer Mann die jett fos genannten Begriffe a priori.

Cartefens Spftem machte balb Aufsehen. Bon vielen mard es eifrig ergriffen und ver-Fundigt, von Andern bestritten. 3m Gangen trug es fehr viel bagu ben, ben Scholafticiemus zu fturgen und eine frejere und boch buns dige Methode im Philosophiren ju verbreiten. Unter den Anhangern deffelben hat feiner mit Recht mehr Ruhm erworben, als Male: branche (gebohren 1638). Er führte in fei: nen Untersuchungen über die Wahrheit manche von Descartes nur angedeutete Ideen mit grofer Rlarheit und Grundlichfeit aus, und feste manchen neuen Gebanten hingu, ben fein eige ner raftlofer Geift aus fich entwickelte. Bes fonders aber ift diefer Mann auch in der Geschichte ber Erkenntniß-Lehre merkwurdig, weil es zu feinem Sauptzwede, die Bahrheit zu finden, gehorte, sowohl bie Quellen unferer Arthumer aufzusuchen, als auch nach bem Borgang feines grofen Lehrers, mehrere Berrichtungen unserer Seele auf eine mechanische Art ju erflaren.

Die Quellen unserer Irthumer find nach ihm unfre Sinne, wenn wir und verleiten las-

sen, nach deu Sensationen, welche sie verurs sachen, von den Dingen zu urtheilen. Sie seyen, behauptet er, durchaus nicht im Stansde, nus irgend etwas objektiv wahres zu lehsten. Diese Behauptung führt er mit vieler Einsicht und Klarheit auf eine vielleicht unwis derlegliche Art in einer weitläuftigen über die einzelnen Sinne angestellten Untersuchung aus, wovon es jedoch nicht nöthig scheint hier einen Auszug zu liesern, weil sie im Wesentlichen das allgemein Bekannte enthält, was man noch jest für die Subjektivität der Sinnens Empsindungen sagt.

Den Mechanismus der Sensationen und bes sinnlichen Erkenntnisvermögens überhaupt erklart er übrigens aus Cartesens Hypothesen, nur mit größerer Bestimmtheit und Deutlichskeit und manchen einzelnen Zusätzen. So bes stimmt er 3. B. den Unterschied zwischen Empfindungen und Einbildungen dadurch, daß jene entstehen, wenn durch einen Eindruck von außen die Gehirn-Fibern in Bewegung gesetzt werden, diese aber, wenn dasselbe durch den Lauf der Lebensgeister von innen geschieht.

Beil ben biefer die Bewegung gewöhnlich fcmacher als ben jener fen, maren mir im Stande, Empfindung von der Ginbildung gu unterscheiden. Benn baber burch besondere Urfachen der Lauf der Lebensgeister ungewohn= Lich verftarft worden , fo maren wir geneigt, unfere Einbildungen fur Empfindungen ju hal-Die großere ober geringere Lebhaf= tigkeit und Deutlichkeit unserer finnlichen Bor= fellung und Ginbildung foll ganglich von bem großern oder geringern Gindruck abhangen. welchen die Lebensgeister auf bas Gehirn machen. Allen Unterschied unter den Borftellungs. Fraften ber Menfchen leitet er bem gemaß aus ber verschiedenen Menge und Beweglichkeit der Lebensgeister sowohl , als auch aus der groß fern oder geringern Bartheit, Feuchtigkeit und Biegfamfeit der Gehirnfibern ab. Auch ben Ginfluß anderer Theile bes Rorpers auf ben Beift fest er nach feiner Sppothese in bas heileste Licht.

Schon durch biefe Abhandlung über bie finnlichen Borftellungen erklarte Malebranche einen grofen Theil wenigstens unferer Erkennts

niffe für etwas blos fubjektives, alfo für uns gewiß. Noch bestimmter thut er es in seiner. Lehre vom Berftande, woben er fich aber, um Wahrheit und Gewißbeit zu retten, bald in's Ueberfinnliche und Mystische, d. h. in's Uns verständliche verliert. Bas in unserer Geele ift, fagt er, tann als eine Modification bers felben unmittelbar erfannt werden; aber wie fann man erfennen, was außer berfelben ift, ba bies feine unmittelbare Bereinigung mit ber Geele gestattet? Es fann nur mittelbar geschehen, nemlich durch Ideen. Diese Ideen aber, die fich auf Dinge außer uns beziehen, haben wir keineswegs von biefen Dingen. Denn wie konnten fie diefelben in unfrer Seele erzeugen? Die Belt um uns tonnte von Gott vernichtet werben und bennoch wurden wir, wenn die Ideen blieben, das nemliche zu feben glauben. Auch ist ja deutlich, baß Die Bollfommenheiten und Schonheiten, welche wir ben Dingen leihen, ber Materie eigentlich nicht zukommen, weil fie mit derfelben nicht verschwinden, sondern als von der Materie unabhangige Ideen in unfrer Seele bleiben. - Moher nun biese Ibeen? - Nach einer

weitlänfrigen Untersachung biefer Frage kommter emblich auf das Resultat, daß unfere Seele mit Gent vereinigt fen, daß wir in ihm unsiere Iden und alle Wahrheit sehen. Er lasse und an seiner Erkenntniß Theil nehmen; er son die aus Menschen erleuchtende allgemeine Bernungt, mit welcher sie alle in Berdindung känden.

Mit tiefer Matraifd : unflifden Erfeunt: mificheine hangt amb bas fogenannte Spftem der gelegenbertrichen Urfachen zusammen, wels des Daiebranche gnerft ausführlich barfiellte und wegn Descentes felbft um eine entfernte Bermiteffung gegeben hatte. - Goele und Ringer, fingt er, Bonnen in beiner maturlichen Berbindung fieben; ber Gebaufe fann feine Bewogung, die Bewogung feine Gebaufen um: mittelbar berverbringen. Ihre Berbinbung ift um mineibur. Gett hat nemlich gewiffe Geviete beskimmt, nach weichen er, wenn im Keiner eine geneiffe Bewegung vorgeht, im ber Seele eine geweife Borftellung bewirft und amgefeber, nach einer gewiffen Berfellung im ber Steit ben Lieger auf eine bestimmte Art in Bewegung fest. Die Borftellungen ber Seele und die Bewegungen des Korpers ftes ben alfo keineswegs untereinander in einer Caufal : Berbindung, fondern geben nur Gotte Gelegenheit zu wirfen. -Aber nicht blos im Menfchen, behauptet Malebranche weiter, wirft Gott alles, fondern auch außer ihm in ber ganzen Natur ift er die einzige wirkende Urfache. Ginen unmittelbaren ober phyfischen, Bufammenhang zwischen Urfache und Wirkung tonnte er fich nicht denten; das mas man Caufalitat nennt, war ihm ein unberftandliches Wort. Die jedesmalige Lage der Dinge, bes hauptet er, gibt Gott Beranlaffung, feine Rraft zu auffern; in der Natur felbst gibt's feine mahren, fondern nur gelegenheitlis de Urfachen.

So erhob sich ein tresticher Ropf im Streben nach Wahrheit und im lebhaften Gefühl der Nichtigkeit der Sinnenwelt zum Uebersinnlichen, wo freilich allein die unbestingte Wahrheit vorhanden seyn muß, wenn sie nur überhaupt gefunden werden kann. Sein System muß nothwendig alle, die es

ergreifen und felbstihatig verfolgen entweder gum muftischen Idealismus oder gum vollens beten Stepticismus fuhren, je nachdem ihre Dentart verschieden ift. —

### Spinoza.

Chon lange vor Malebranche war dieser tiefe Denker, der sein Leben ganzlich der Wissensschaft geopfert hatte, in seinem 44ten Jahre (1674) entschlafen. Die Dunkelheiten und Schwierigkeiten seines Systems nicht sosehr, als die ganzliche Abweichung desselben von der gewöhnlichen Borstellungsweise seiner und unsserer Zeiten machen es vielleicht unmöglich, mit der zusammengedrängten Kürze zugleich die Karheit in der. Datstellung desselben zu verbinden. Aber das Bestreben wenigstens wird niemand verkennen, den Grund seines

1.

ganzen Syftems sowohl, als auch insbesons bere bas Charakteristische in seiner Lehre von ber menschlichen Erkenntnis, hauptsächlich nach Anleitung ber Ethik seines Urhebers, in solgenden Sagen vorstellig zu machen.

- 1) Es ift ein absolut unendliches Wesen, Gott oder die Substanz, bestehend aus unendlichen Attributen, deren jedes ein ewiges und unendliches Wesen ausdruckt. Diese Attribute sind das Denken und die Ausdehnung. Beide find in Gott Eins und Dasselbe, machen ein unzertrennliches Wesen aus.
- 2) In Gott ist nur eine Joee, von seinem Wesen und von Allem, was nothwendig aus demselben folgt. Er ist die immanente nicht übergehende (transiens) Ursache aller Dinge. Alles, was ist, ist in ihm und ohne ihn kann nichts seyn, noch gedacht werden.
- 3) Die einzelnen Dinge find nur die Affelstionen ober modi der gottlichen Attribute, wodurch fich diese auf eine bestimmte Weise ausdruden; die Korper die bestimmten modi

des gottlichen Attributs ber Ausbehnung, die Begriffe die des Denkens. Die Ausbehnung ist der Natur, nicht der Zeit nach vor den einzelnen Dingen, eben so das Denken der Natur, nicht der Zeit nach, vor den Vorstels lungen. Das Seyn und Wirken endlicher Dinge als solcher ist bestimmt durch das Seyn und Wirken anderer endlicher Dinge — in's Unendliche; sie machen ein unzertrennlis ches Ganzes aus — die Körper in der unendslichen absoluten Ausbehnung, die Begriffe in dem unendlichen absoluten Denken.

4) Es gibt keinen Uebergang aus dem Unz endlichen zum Endlichen, sondern das Endliche ist von Ewigkeit ben dem Unendlichen, und kann deswegen nicht außer — sondern muß in demselben seyn. Da Alles in dem göttlichen Wesen ist, so muß auch das göttliche Wesen in jedem einzelnen Dinge seyn. Dies göttliche Wesen ist das einzige wahre Seyn; die einz zelnen Dinge, sofern sie solche sind, haben kein wahres Seyn. Als einzelne Dinge entz springen sie auch nicht unmittelbar aus dem göttlichen Wesen; in sofern sie in ihm sind,

find sie nicht einzeln und wandelbar, sondern find — die Korper in der unendlichen Ausbehnung, die Begriffe in dem unendlichen Denken — alle zugleich und immer auf eine ewige und unendliche Weise enthalten.

- 5) Die Ordnung und der Zusammenhang ber Joeen ift Gin und daffelbe mit ber Ord= nung und bem Busammenhang ber Dinge. Denn die benkende und ausgedehnte Substanz ist eine und dieselbe Substanz; daher auch der modus der Ausdehnung und die Idee biefes modi eine und dieselbe Sache ift. Das Den= fen hat also weder die Ausdehnung, noch die Ausdehnung das Denken zur Ursache; bas Ding ist weder die Ursache des Begriffes noch ber Begriff bes Dinges. - Alles was in ber Ausbehnung vorgeht, muß auch im Denten vorkommen. -Dinge und Begriffe ent= fprechen fich einander, ohne daß fie fich ein= ander hervorbringen. - Alle Ideen haben nicht die Gegenstande (ideata) fondern Gott. fofern er ein denkendes Wefen ift, gur Urfache.
  - 6) Die menschliche Seele ein Theil bes

unendlichen. Berftandes Gottes - ift nichts Anderes, als die Idee einer einzelnen existi= rendeu Sache - bes menschlichen Rorpers. Bas in demfelben vorgeht, wird nothwendig von der Seele gedacht, und durch die Affettionen deffelben bekommt fie die Borftellungen von außern Dingen und vom Rorper felbft. - Die Bollkommenheit der Seele als bes Begriffes des Leibes entspricht genau der Bolls kommenheit bes Leibes. Denn bas Befen ber Seele ift mit bem Wefen des Rorpers baffels be: die Gedanken und Entschluffe find, nur unter dem Attribut des Dentens betrachtet, daffelbe mas, unter dem Attribut der Ausdehnung angefeben, die Bestimmungen des Rora pers nach den Gesetzen der Bewegung und Ruhe find. - Das Bewußtseyn der Seele besteht in einem unmittelbaren Begriff von berfelben, ber fich in Gott befindet und mit ber Seele so vereinigt ift, wie biefe mit bem Rorper. -

7) Die menschliche Seele hat eine abaquate Erkenntniß von dem ewigen und unendlichen Besen Gottes, und jede Idee eines existirens

den Dinges ichließt diefelbe nothwendig in fich. Benn wir nun die Dinge als wirflich benten. infofern wir fie als in Gott enthalten und in ber Nothwendigkeit ber gottlichen Ratur erfolgend betrachten, fo haben wir eine mahre Erfenntniß von ihnen; wenn wir fie aber mit Beziehung auf einen gewiffen Ort und eine aemiffe Beit benten, fo ertennen wir nicht bas mabre Befen berfelben. Denn alle Ideen find nur mahr, fofern fie fich auf Gott bezieben. und fofern fie Positives enthalten. Die Salidbeit bat ihren Grund nicht in dem Pofitiven. fondern in der Privation der Erfenntnig. Es gibt uberhaupt bregerlen Arten ber Er: - tenntuig; die erfte, wenn wir aus einzelnen finnlichen Borftellungen allgemeine Begriffe abstrabiren, ober wenn wir dem, mas mir gebort ober gelefen haben, ahnliche Ideen nach: bilben; die zweite besteht in den adaquaten Abeen von den allgemeinen Eigenschaften ber Dinge; die britte besieht barin, bag man von ber adaquaten Idee bes formalen Befens ber gottlichen Attribute gur adaquaten Erfennt= nif bes Befens ber Dinge übergeht. Die erfte ift Meinung ober Imagination; bie

sweite ift Vernunft; die dritte ist ans schauende Erkenntnis. Die erste ist die einzige Ursache der Falschheit; die beiden letzern sind nothwendig wahr. — Wer eine wahre Idee hat, weiß es zugleich und kann nicht zweiselu. —

Die Tiefe der Speculation, welche erfore bert wird, um dies Suftem in feinem Grunde mit Rlarheit ju faffen, Die Festigfeit und Une erichrodenheit des Gemuthe, welche nothig ift, um es consequent in der Unwendung auf den Menschen zu verfolgen, noch mehr aber bie fcon meit verbreitete Carteffanische Lebrweise. machten, bag dies Spftem ben feiner erften Bekanntwerdung, wo nicht unbeachtet, doch pon Anbangern und Befennern fast gang vers laffen blieb. Bu diefen Urfachen durfte taum noch der Ruf der Atheisteren, und das Leug= nen ber Zwedursachen und ber moralischen Rreiheit hingufommen, um auf lange Beit die Meiften von der Unftrengung abzuschreden, melde das tiefere und unbefangene Studium Diefes Syftems erfordert. Durch die Benens nung bes Pantheismus glaubte man es nicht

nur hinlanglich zu kennen und zu würdigen, sondern auch vollkommen zu seiner Bestreitung und Berwerfung ausgerüstet zu senn. Daher geschahe es, daß es lange Zeit hindurch hauptschlich nur dazu diente, durch seine Entgezensegung gegen die gewöhnlichen dogmatisichen Systeme und die Aussprüche des gemeinen Berstandes dem Skeptiker Waffen zu gezben. Erst den neuren Zeiten schien es vorbez halten, diese Lehre gehörig zu würdigen. —

#### Steptifer,

Während daß diese Männer den Drang des menschlichen Geistes nach Gewisheit zu befriez digen und deswegen seste Fundamente der Wissenschaft auszusinden suchten und zum Theil gefunden zu haben glaubten, lebten andere, die nicht etwa aus Trägheit der Bernunft oder Leichtsun, sondern weil all' ihr Forschen nach Wahrheit vergeblich gewesen war, an aller objektiven Gewisheit verzweiselten und ihren Zweisel öffentlich bekannt machten. Unzter sie gehört der Spanier Franz Sanchez

(geftorben 1632) wegen seiner hinterlaffenen Schrift: von der edlen und erften Wiffenschaft, bag man nichts weiß. Er hat fich gang ben Beift ber alten Pyrrhonier zu eigen gemacht; untergrabt die Rundamente aller Wiffenfchaften; behauptet von allem vorgegebnen Biffen, baf es blos in Einbildungen und Ideen von Worten, nicht aber in der Renntnig der Db= jette beftehe. - Gleiches Geiftes mit ihm war ber Franzos De la Motte le Baner (gestorben 1682), welcher sich ebenfalls ohne alle Burudhaltung jum vollendeten Stepticiss mus ber Alten bekannte und ihn in feinen Schriften, welche einen wohl unterrichteten, mit den Menfchen fehr bekannten und vorurtheilofreien Beift verrathen, offentlich lebrte. Dur in Rudficht ber Religion fest er feis nem Stepticismus eine Grenze; bier muß man, meint er, besto fester glauben, je mes niger die Bernunft etwas erkennen fann. Soviel vermochte die fruh eingepragte Deis nung auch über diefen geiftvollen Mann. Methodischer ale er und mit grofferer Grunde lichfeit lehrte den Stepticismus Dierre Das niel huet, (gestorben 1721) auch

Theolog ein berühmter Mann. Er war ers fullt von raftlofem Streben nach Bahrheit. Eben dies trieb ihn von einer Biffenschaft gur andern und durch alle philosophische Gyfteme der Neuern und der Alten. Gein Stres ben aber blieb unbefriedigt; mit feinem For= fchen nahmen feine Zweifel gu, bis er endlich ganglich an bem Bermogen bes Menichen, etwas zu wiffen, verzweifelte und zum entschiedenen Sfeptifer murbe. Sein Werk, worin er feine Stepfis grundlich und deuts lich und mit vieler Gelehrsamkeit verziert bekannt machte, kam erst nach seinem Tobe heraus unter bem Titel : "Bon ber Schwachs heit des menschlichen Verstandes." Aber auch biefer große Mann sucht als ein frommer Bifchof feinen Stepticismus mit bem Glauben an die chriftliche Offenbarung gu vereinis gen, woben er jedoch das vor den andern frommen Steptifern biefer Beit voraus hat, daß feinem regelmäßig bentenben Beifte bie Inconsequeng, die darin liegt, nicht verbors gen blieb. Er fucht fie burch eine feine Cos phiftit zu entfernen, indem er die erfte offens barte Wahrheit mit dem Licht vergleicht, bas

zu gleicher Zeit sich selbst und andere Gegen=
stande sichtbar macht. — Die blos nussti=
schen Steptiker dieser Zeit, welche, wie alle Mositier die auf den heutigen Tag, die Ber=
nunft herabsetzen, um dagegen den Glauben
zu erheben, und besonders, um mit der gott=
lichen Erleuchtung, deren sie sich theilhaftig
glauben, zu prahlen, sind billig mit Stills
schweigen zu übergehen. —

## Ruckblick auf ben ersten Zeitz

Blicken wir hier, am Ende des ersten Abschnitts, auf den langen, schnell durchlaufsnen Weg zurück, so können wir uns nicht verbergen, daß er — ode wie er größtenstheils war —, und wenig zu sammeln gesgeben hat. Wir mussen gestehen, daß der menschliche Verstand seit den Zeiten jener großen Alten, des Plato und des Aristotesles, zwar einigemal im kuhnen Fluge vorsdrang, öster aber zurück wich, und wenigs

zu gleicher Zeit sich selbst und andere Gegensstände sichtbar macht. — Die blos mystisschen Steptiker dieser Zeit, welche, wie alle Mysiter bis auf den heutigen Tag, die Bernunft herabsetzen, um dagegen den Glauben zu erheben, und besonders, um mit der gottslichen Erleuchtung, deren sie sich theilhaftig glauben, zu prahlen, sind billig mit Stillsschweigen zu übergehen. —

# Antiblic auf den erker zeit

 zu gleicher Zeit sich selbst und andere Gegenstande sichtbar macht. — Die blos mystischen Steptiker dieser Zeit, welche, wie alle Mystiker bis auf den heutigen Tag, die Bernunft herabsetzen, um dagegen den Glauben zu erheben, und besonders, um mit der göttlichen Erleuchtung, deren sie sich theilhaftig glauben, zu prahlen, sind billig mit Stillsschweigen zu übergehen. —

durch eigne freie Uebung zu jugendlicher Starte; aber, ju rafch und fuhn im Ges fühl derselben, eilte er feinem bochften Biele ( dem Princip alles Biffens und ber Gins heit aller Erkenntniffe) ju, ohne vorher mes der über das Maas feiner Krafte, noch über ben Weg zu reflektiren, ber allein bagu führen kounte. 3war machte er jest auf mehreren ungebahnten mit Muth betretenen Wegen manche schatbare Entbedung; ba er fich aber boch in ber Erwartung, barauf au feinem Biele ju gelangen, immer ges tauscht sabe, so mußte er wohl endlich zu jener besonnenen Ueberlegung gurud tommen, ebe er auf's Gerabewohl weitere Berfuche machte. Dies Gefühl des Bedurfniffes der Reflexion auf sich felbst, seine Ratur und fein Vermogen muß man wohl, wenn man anders nicht überzeugt ift, bag en in ben Speculationen bes Plotin, bes Bruno, bes Spinoza fein bochftes Biel erreicht habe. fur den größten Bortheil halten , welchen ber philosophirende Berftand aus diefer Des riode gezogen habe. Die folgende wird uns lebren , ob er besonnen und geduldig genug

ftens zu teinem feften Resultat in der Erfors idjung der Natur der menschlichen Erfennts niß gelangt ift. 3war hatten die fpateren Griechen fomobl burch neue Spfteme, als auch besondere burch die fubne Stepfis bas unbefriedigende in den Theorieen jener gros fen Bater ber Atabemie und bes Peripatos bargethan : aber bie neuen Spfteme fturgten eben fo gut wie jene unter ben Anfallen bes Stepticismus jujammen , und biefer tonnte besmegen keinen Aufpruch auf ein reelles Berbienft machen, weil er weber bas Broblem von der Ratur der Erkenntniß in feis ner Allgemeinheit gefaßt, noch auch die Un= aufloslichkeit beffelben ans ber Berglieberung des menschlichen Erkenntnifvermogens übers baupt bargethan batte. Hun wurde burch bie einbrechenbe Racht ber allgemeinen Bars baren auch ber philosophirende Berftand in einen todahulichen Schlaf gelegt, und als er nach einem langen Zeitraum wieber ers wachte, wurden feine erfte Bewegungen burch enge Schranten auf ben Rampfplat ber Scholaftit eingezwängt. Er burchbrach endlich diefe Schranken und gelangte fchuell

Zweiter Zeitraum. Von Lode bis Kant. ٠,

٠. , ·

;

-

## e o de.

Reben Malebranche und Hnet, neben den letzten Cartesianern und den Steptisern hatte schon lange der Mann gelebt und geschrieben, welcher durch sein Werk über den menschlichen Werstand in der Geschichte der Fortschritte, welche in der Ersorschung der Natur der menschlichen Erkenntnis gemacht worden, mit Recht als Epoche machend betrachtet wird, ich meine den Engländer Johann Lode, (gebohren 1632, gestorben 1704). Er hat das große Verdienst, das Bedürsnis der Philosophie, vor dem Versuche, ein unerschätterliches und in allen Theilen vollkommenes Gebäude

bes menfcblichen Biffens zu errichten, erft bie Beschaffenheit, Festigkeit und Ausbehnung bes Grund und Bodens, worauf es fteben foll, au untersuchen, nicht allein flar und lebhaft erkannt, fondern auch einen gewiß fehr icha-Benswerthen Berfuch gur Befriedigung deffel= ben gemacht zu haben. Denn fein beruhmtes Buch über ben menschlichen Berftand ift nichts anderes als eine Untersuchung des Ursprungs unferer Ertenntniffe, bes möglichen Umfangs berfelben und der Gewißheit, welcher fie fahig find; es lehrt also die ein Jahrhundert nachher wieder fo glanzend befolgte Methode einem unzweifelhaften Spfteme der Philosos phie entweder einen nie finkenden Grund gu legen, oder ju zeigen, bag wir barauf Bers gidt thun muffen. Die Hauptmomente diefer Schrift find folgende:

1) Es gibt keine angebohrnen Begriffe und Regeln, weder speculative noch praktische, wie Plato und in neuren Zeiten Cartesius lehrten. Wir müßten uns ihrer bewußt senn, oder doch, sobald wir wollten, bewußt werden konzuen; das ist aber nicht der Fall. — Die

worgegebene Allgemeingultigkeit, welche ein Rennzeichen und Beweiß dieser angebohrnen Begriffe seyn soll, ist selbst nicht bewiesen; denn die Menschen sind über keinen Sat durch= aus einig, u. s. w. (Man sieht leicht ein, daß unter dem Namen angebohrner Begriffe alles, was man heutiges Tages rein a priorinennt, ausgehoben wird; — und daß eben deswegen für den wenigstens, der nun einmal solche Begriffe und Keuntnisse a priori vorz aussetzt, die folgende Lockische Erörterung der Natur der Erkenntnisse einseitig und unbefriez digend ausfallen muß.)

2) Alle unsere Borstellungen haben ihren. Ursprung aus der Ersahrung, entweder der ansseren, — die Borstellungen körperlicher Gegenstände, Sen fationen; — oder der innern, — die Borstellungen von den Justanden und Berrichtungen der Seele, Reflez xionen. Zu diesen gelangen wir später als zu jenen, weil sie ben geringerer Klarheit, eine besondere Ausmerksamkeit erfordern. Alle sind mit Bewustseyn verbunden und ohne Bewustseyn gibt's keine Borstellungen. —

Es fann nicht bewiesen werden, baf bie Seele immer bente. -

- 3) Alle unsere Borstellungen können und mussen in einer andern Rucksicht in ein fache und zusammengesetzte unterschieden wersden. Jene, die sich nicht in mehrere Ideen austösen lassen, entspringen unmittelbat aus Sensation oder Resterion, und sind der Stoff aller zusammengesetzen, überhaupt aller unserer Renntnisse. Diese entstehen mittelbar durch den Berstand aus den einsachen, theils durch Berbindung mehrerer derselben in eine, theils durch Gegeneinanderstellung und Bergleichung derselben, theils endlich durch Abstraktion, welche die allgemeinen Begriffe erzeugt.

  Sie sind entweder modi, oder Substanzen, oder Relationen.
- 4) Die wichtigsten ber einfachen Borsteltungen, worauf vor andern der Berstand das System seiner Renutnisse aufführt, sind die ber Solidität; des Raums oder der Ausdehnung, der Figur, der Bewegung und Rube; des Denkens und Bollens; des Schmerzes

und bes Bergungens, des Vermögens, des Daseyns, der Einheit, der Succession. — (Ueber diese Vorstellungen stellt er lesenswerthe Betrachtungen an. hier ist nur zu bemerken, daß er seinem obigen Grandsatz gemäß alle aus der Erfahrung ableitet, beim Raume aber gesteht, er wisse nicht, was er sep.)

5) Die Eigenschaften ber Dinge mussen unterschieden werden in die erste und zweiste. Tene — Ausbehnung, Figur, Solidität und Beweglichkeit, — haben Realität, die Vorstellung von denselben entspricht dem Gezgenstande, und sie sinden sich unter allen Versänderungen stets an ihm. Diese aber. z. B. Farben, Gerüche, Tone, — sind unabhängig von unserer Empsindung nichts in den Körzpern, sondern blos durch Organ — Mechanismus hervorgebracht, und sind veränderlich. Sie gründen sich in den ersten.

(Daß jene erfte Qualitaten ben Dingen an fich unabhangig von unfrer Borftellung zukomemen, nimmt er geradezu, ohne weitere Unterssuchung und ohne Beweiß an, wahrscheinlich

wegen ber Allgemeingultigkeit dieser Borfiels lungen, weil wir keinen-Rorper benken, noch benken konnen, ohne durch sie und mit ihs nen.)

6) Der Begriff ber Substanz aber ift bie Borftellung von einem ganzlich unbekanneten Subjekt, welches wir den Qualitaten unsterlegen, als etwas, worin sie sich befinden, was sie trägt und unterstüt; weil wir nicht benken können, daß Qualitaten, als solche, für sich zu bestehen vermöchten.

(Es ist ohne Zweisel Locke zum Berbienst anzurechnen, daß er es nur wagte, das Wort "Substanz", welches von jeher in der Philosssophie sosehr figurirte, genauer und unbefangen anzusehen. Da konnte er dann freilich nichts anderes sinden, als daß es ein zwar nach unsserer Denkweise nothwendiges Wort, aber doch ein bloses Wort sep, das ein — wir wissen nicht was? bedeutet. Freilich sieht man nicht ein, wie Locke mit dieser Bemerkung seine Behauptung der objektiven Realität der ersten Qualitäten reimen konnte).

7) Alle Verhältniffe beruhen auf ber Ersfahrung; auch das der Causalität. Wir bils den nemlich den Begriff der Ursache und Wirskung dadurch, daß wir etwas durch die Wirks samkeit von etwas anderem zum Daseyn gestangen sehen.

(Sehr unlogisch, weil ja die Wirksamkeit eben erklart werden sollte, aber doch merkwurdig, als muthmaßliche Beranlaffung zu der spatern von hume versuchten empirischen Ersklarung).

8) Wegen der Schranken unferes Gedachte nisses, welches die unendliche Zahl der einzzelnen Gegenstände nicht fassen könnte; serner, um nicht den Zweck der Sprache, die Mitztheilung an andere, aufzuhaben; und endlich, um unsere Erkenntniß durch allgemeine Aussssichten zu erweitern, — haben wir allgemeine Aussstächten zu erweitern, Diese allgemeinen Aussdrücke sind Zeichen allgemeiner Begriffe, welsche durch Abstraktion entstehen, d. h. dadurch, daß man von den Borstellungen der Indivisduen alles Individuelle wegläßt. Sie bezeiche

nen also weder ein Individuum, noch mehrere, sondern Gattungen von Dingen, zu welchen die porkommenden Individuen geordnet werden, wenn sie dem abstrakten Begriff entspecken. Die Wesen der Gattungen sind also nichts, als diese abstrakten oder allgemeinen Begriffe; Gattungen und Geschlechter sind ein Machwerk unseres Berstandes, jedoch gegründet auf die Aehnlichkeit der Gegenstände.

o) Diese allgemeinen Gattungsbegriffe fann man auch die Namen=Befen der Dinge nennen, welchen die reellen Befen berfels ben , b. h. die mahren innern Beschaffenbeiten ber Dinge, von welchen die Qualitaten abbangen, entgegen fteben. Oft, nemlich ben allen einfachen und ben aus ihnen gebilbeten abstratten Begriffen, stimmen Ramen - und reelles Wefen überein, aber in Unsehung ber Substangen, ber Rorper, find fie fehr verfchie-Denn ben ihnen bleibt uns bas reelle Befen, die innere Ginrichtung, ganglich unbes fannt, fo befannt und gebrauchlich uns auch ber Gattungsbegriff, bas Namen-Befen feyn Aluch hieraus erhellet, bag die Mens schen die Wesen, in sosern man hierunter die allgemeinen, oder Gattungs = Begriffe versteht, selbst jedoch durch Aehnlichkeiten in der Natur geleitet, eingeführt haben, weil und ja die reellen Wesen nicht bekannt sind, nach ihnen also die Classiscationen der Dinge nicht gesmacht werden konnten. Ueberhaupt ist es eine grundlose Behauptung, daß die Natur selbst den ihren Hervorbringungen sich nach gewissen sestgesetzen Formen oder Wesen richte.

(Sehr schätzbar find ohne Zweifel biefe Besmerkungen über die Eintheilung der Dinge in Gattungen und Geschlechter. Rur daß Locke bies Bedürsniß unseres beschränkten Berstanz des noch nicht in bestimmte Gesetze aufzulsesen wußte. Uebrigens macht er auch bey dies ser Gelegenheit manche trefliche Sprach = Besmerkungen).

10) Die Bestimmnug ber Grenzen un= ferer Erkenntniß ergibt fich aus der Ratur derselben. Erkenntniß ist die Wahrnehmung der Uebereinstimmung unserer Borfiellungen. Sie kann also erstlich sich nicht weis

ter erftreden, als unfere Borftellungen geben, und zweitens von biefen auch nur biejenigen umfaffen, beren Berhaltnig und Berbindung wir einzusehen im Stande find. Gie beruhet auf ber Gensation, bem Anschauen und bem Rafonnement. Genfation ober finns liche Erkenntnif reicht nicht hinaus über bas wirklich in die Sinne fallende. Unschauen ift ein unmittelbares Berhaltniß-Gefühl, welches aber ben manchen unserer Borftellungen teine Unwendung findet, die wir blos durch Bulfe einer Mittel = Ibee vergleichen konnen. auch biefes mittelbare Bergleichen, bas Rafonnement, die Bernunfterkenntnig, begreift nicht alle unfere Ibeen, weil wir nicht immer die nothigen Mittel = Ideen befigen , um bie Bergleichung ju Stande ju bringen.

veder auf Einerlenheit und Berschiedenheit, weber auf Einerlenheit und Berschiedenheit, oder auf Everistenz, oder auf Relation, oder endlich auf reelles Dasenn geht; so findet sie sich in Rucksicht auf das erste ohne Schranken und Schwierigkeiten; denn wir konnen Bes griffe eben sowohl als Anschauungen sogleich

und obne alles Bebenken von anbern unters fcheiben. In Rudficht des zweiten und brits ten Punttes aber ift unfere Ertenntniß febr unficher und unvollkommen. Denn fo wenig wir zu bestimmen vermogen, welche andere Beschaffenheiten auffer ben von uns vorgestells ten fich in ben Substanzen noch befinden mos gen, eben fo wenig find wir im Stande, bie berichiebenen Arten bes Geruches, Schalles, Geschmad's u. f, w, von der Beschaffenheit ges wiffer Rorpertheile abzuleiten, ob wir gleich wiffen, baf fie bavon abbangen; und noch weniger tonnen wir aus Begriffen bie Bermogen und Rrafte ber Substangen einseben und erklaren. — Was endlich ben vierten Punkt betrift, fo haben wir anschauliches Erfenntnig von unferm eignen Dafenn; bemonftratives vom Daseyn Gottes; und blos finpliches, durch die Empfindung vom Dasenn weniger anderer Dinge.

21) Allgemeine Grundfage und Axiome find von keinem großen Berthe. Denn fie find nicht die einzigen evidenten Bahrheiten, indem alle idealische und manche besondere

Satze bleselbe, oft moch größere Evibenz has ben. Die besonderen Satze werden gewöhnlich eher als die allgemeinen erkannt und als wahr angenommen; der Beweiß derselben beruht also nicht auf diesen. Sie sind deswegen auch in der That nicht die Grundlage der Wissenschaft, u. s. w.

13) Leere Satze find nicht blos die identisfihen, sondern auch die, worin ein Theil eisnes zusammengesetzten Begrifs dem Ganzen als ein Merkmat beygelegt wird, (die analystischen). Denn wir lernen dadurch nichtsneues. Nur diejenigen Satze sind belehrend, welche dem Subjekte ein Pradicat beilegen, das in dem Begriffe desselben noch nicht entshalten war, (die synthetischen).

Diese Theorie von der Natur und Gewiß= heit unserer Erkenntniß fand bald einen ausgebreiteten Beifall und wird noch bis auf den heutigen Tag von vielen für eine solche gehalten, wodurch diese Lehre ein für allemal erschöpft sen. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß dadurch für einen ersten Bersuch in dieser

fchwierigen Materie fehr vieles geleiftet und das weitere Eindringen in die Natur unserer Seelen = Berrichtungen febr erleichtert worden Aber befriedigen kann boch diese Theorie weber den tiefen noch den blos confequenten Denfer. Angebohrne Begriffe icheinen freilich von Lode in bem Ginne auf immer widerlegt gu fenn, worin man in ber Seele fertig lies gende Borftellungen barunter verfteht, Die nur brauchen an's Licht des Bemußtsenns gezogen gu werden; aber damit hat er die Nichtigfeit aller Begriffe a priori, in bem Ginne, worin man fich Dispositionen, Formen, Berkuspfungearten bes . Gemuthe barunter benft, nicht dargethan. Die Erfahrung ift ihm die einzige Quelle aller Erkenntnig; aber die Reas litat derfelben, die Realitat der Borftellungen von Dingen außer uns und eines Theiles ihe ter Qualitaten nimmt er an, ohne fie ju be-Diese Betrachtung ichon, und dann bie Behauptungen, bag bie Substang etwas uns vollig unbefanntes ift, bag wir bas Befen der Dinge nicht erkennen, daß unfere Gat= tungsbegriffe fich nicht auf die Dinge felbft grunden, daß allgemeine Grundfate feine reelle

Erkennins begründen, n. f. w. — können nicht anders, als den, der über sie nachdenkt, zum Zweisel an der Röglichkeit aller allges meingültigen Erkenntnis und aller wahren Wissenschaft führen, und ihm nicht allein, wie Locke selbst wollte, das Bertrauen auf Bernunsterkenntnisse, sondern endlich auch das Bertrauen auf die Erfahrung randen, auf die er fußt, ohne sie zu unterstützen. — Dem sen aber wie ihm wolle, so ist doch immer Locke's Berdienst groß, nicht allein durch seine Theorie selbst, sondern schon dahurch daß er zeigte, was der Philosophie Noth war. —

Jugleich mit Lode lebten zwen Manner, welche die Bewunderung ihrer Zeitgenoffen erregten, und ben den Nachkommen Anspruch
auf Unsterblichkeit machen, nemlich Bayle und Leibnig.

## Bayle.

Pierre Bayle, (gebohren 1647, gestorben 1706), war ein Mann von einer die Geschichte aller theologischen und philosophischen Meinungen umfassenden Gelehrsamkeit, und dessen Geist zugleich Biegsamkeit genug besaß, um sich in jede Meinung und jedes System hinsein zu fügen, und Scharssun genug, um die Mangel und Unvollkommenheiten desselben zu entvecken. Dies hatte aber nicht allein die glückliche Folge für ihn, ihn von der Anhängslichkeit an irgend ein die dahin aufgebautes System zu befreien, sondern riß ihn selbst zum Zweisel an dem Vermögen der Vernunft überhaupt hin, jemals über die dem Mens

schen, wie es scheint, wichtigften Lehren burch fich felbft zur Gewißheit zu gelangen. bat er fich nirgends ausbrudlich fur einen Steptifer ertiart; zwar rasonnirt er nicht im= mer, wie von einem confequenten Porrhonier ju erwarten ift ; zwar icheint er wenigstens manches bogmatisch zu behaupten : aber ben allem dem leuchtet feine große Abneigung ge= gen den Dogmatismus in allen feinen Schriften hervor und laft ihn die wichtigften gra= gen der Philosophie und Religion gang auf ffeptische Manier behandeln. Daben benutt er jede Gelegenheit, die Steptifer Griechen= Lands zu erheben und ihre Denkart anzupreis fen; die menschliche Bernunft aber als schwach und veranderlich und als aller fichren Mittel gur Erfenntnig der Babrheit beraubt bargus ftellen. Die Leichtigkeit, womit Banle ichrieb, und die geschmachvolle und geiffreiche Urt, womit er feine große Gelehrfamkeit in feinen gablreichen Schriften anzuwenden weiß, ver= schaften ihnen eine gunftige Aufnahme ben allen Menfchen von Geift und Renntniffen, und eben badurch ber ffentischen Denkart, Die gleichsam ihre Effenz ausmacht, eine fehr ausgedehnte Berbreitung. Er verscheuchte thos richte Vorurtheile, er riß die prangenden Gesbaude der dogmatisirenden Bernunft nieder; er erschütterte auch manches Fundament, worsauf die Hofnung und der Trost der Menschen ruhte; aber dauten mussen wir ihm immer, weil er die freie Bernunftthätigkeit beförderste. — Uebrigens kann eine Uebersicht der Forschungen über die Natur und Gewisheit der Erkenntnis nicht lange bey diesem Manne verweilen, weil das meiste, was er davon schreibt, nur historisch von ihm dargestellt ist. —

## Leibnig.

In Lode's und Baple's beutschem Zeitgenofz, sen Gottfried Wilhelm Leibnitz (gebohzren 1646, gestorben 1716) scheint die Natur einen Bersuch haben machen zu wollen, wie hoch sich die Berstandestraft in dem Menschen treiben ließe. Alle Bissenschaften umfaßte sein großer Geist und in keiner blieb er an der Oberstäche haften. Er drang in die Tiefe bis auf das Jundament, erforschte und prüfte es, wenn es schon von andern dauerhaft gez legt war, oder suchte es selbst zu legen, wenn er entweder gar keines oder ein mangelhaftes vorsand. Auch in der Philosophie konnte ein solcher Geist sich nicht mit dem Gehörten und

Gelernten begnügen; sondern, nachdem er alle Spsteme der Aeltern und Neuern durchforscht und gewürdigt hatte, stellte er selbst mit erhas bener Abstraktions = Gabe ein Gebäude hin, das, seinen Haupttheilen nach, in sich selbst mit bewundernswürdiger Runst vollendet war. Es muß hier genug seyn, die vorzüglichsten Theile desselben, welche das Ganze zusammen halten, ganz kurz-darzustellen.

Er spricht 1) den Körpern, als ausges dehnten Substanzen, und überhaupt der Sins nenwelt, als solcher, alle Realitat ab. Denn die wahren Substanzen mussen, behauptet er, durchaus einfach, ohne alle Theile seyn. Die Körper sind eigentlich Aggregate, Hausen von Substanzen, und daß sie uns als ausgedehnte Ganze vorkommen, ist blos eine verworrene Borstellung der Coexistenz jener einfachen Substanzen. Körper demnach, wie wir sie uns sinnlich vorstellen, und alle Beschaffenheisten, die wir ihnen als solchen beilegen, sind bloße Phanomene. Raum, Zeit und Bewesgung sind nur sinnlich verworrene Borstellungen, der Raum — von der Ordnung der con

eristirenden einfachen Substanzen; die Zeit — von der Ordnung in den Beranderungen ders selben; die Bewegung — von der Kraft, wels che den Grund der kunftigen Beranderung enthalt. —

· 2) Jene einfachen Substanzen, welche ben scheinbaren Korpern sum Grunde liegen nennt er Monaden. Gie find nicht, lehrt er von ihnen, wie die Atomen, als Elemente ber Ausdehnung zu betrachten; denn fie find pollkommen einfach, find nicht Theile der Rorper, berühren fich nicht, haben feine Rabe und feine Entfernung, find nicht im Raum gerftreut. Dies alles find verworrene Borftels lungen oder Borftellungen der Sinnlichkeit, da Doch die Monaden blos durch den Berftand gebacht werden muffen. Ihr Befen ift Rraft. welche entweder lebend oder tod ift, je nachdem fie in Thatigkeit übergeht oder nicht. Diese Rraft kann keine andere seyn, als die Vorstellungefraft, welche sich entweder als Perception, oder als Apperception be= Alle Monaden find nemlich als ers weißt. Schafne Befen fteten Beranderungen unterwors

fen, welche aber aus ihnen felbft, aus einem innern Princip entspringen. Die Beranderung aber fann nicht anders gedacht werden, als daß etwas bleibt, mahrend etwas anderes geht und tommt. Gold' ein vorübergebender Bus fand nun, der in der Ginheit eine Bielheit in fich schließt, ift eine Perception. Diese tommt allen Monaden zu. Richt alle aber befigen Apperception, welche in einem hobern Grab. ber Perception besteht, und die Reflexion auf ben innern Buftand, d. h. ein willführliches Stillfteben ben ben Beranderungen im Janern bezeichnet. Alle Befen find alfo im Grunde einander abnlich und unterscheiden fich nur burch bie verschiedenen Grabe ber Perception. Ben den leblosscheinenden bleibt dieselbe dun= tel und verworren; ben den Thieren geht fie gur Rlarheit über, wird Gefühl; ben ben vernunftigen Befen erhebt fie fich jur Appercep= tion, welche mit der Deutlichkeit der Borftels lungen, d. h. mit Berftand und mit ber Ers kenntnif allgemeiner Bahrheiten und den Fole gerungen aus ihnen verhunden ift.

3) Die scheinbaren Korper, die Continua,

entstehn vadurch, daß mehrere Monaden nach der ursprünglichen gottlichen Einrichtung sich zu einer halten, der sie in ihren Bewegunsgen folgen, und welche daher als die herrsschende kann betrachtet werden, so wie die Seele in dem menschlichen Körper herrscht. Die Berbindung aber dieser Substanzen, so wie überhaupt aller in der Welt, kaun nicht als eine Wirkung auf einander gedacht wersden; denn es läst sich nicht denken, wie eine einfache Subskanz auf eine andere wirken, Sinstuß auf sie haben könne. Die Wechselwirkung der Dinge ist ein bloser Schein; sie coexistiren nur, ohne daß die eine Ursache von den Rodissicationen der andern wäre.

4) Alle Beränderungen der Substanzen entspringen vielmehr aus ihrem Innern selbst und jener Schein der wechselseitigen Bestim= mung entspringt blos daher, weil die Coexisstenz derselben so angeordnet ist, daß in der nemlichen Zeit, als die eine aus innern Gründen eine Beränderung erfährt, in der andern ebenfalls durch sie selbst eine Beränsderung vorgeht, die jener entspricht. Gott

nemtich, als er die Welt schuf, d. h. die Mos naden hervorbrachte, legte in jede derselben den Grund von einer solchen Reihe von Vers anderungen, als ihr Verhattniß zu allen übris gen, zur ganzen Welt, erforderte. Jeder theilte er auch nach ihrer besondern Lage eine Vorstellung der ganzen Welt mit, die aber freilich mehr oder weniger verwirrt und duns kel ist.

5) Diese Lehre der vor herbestimmten har monie wendet er dann auch hauptsache lich auf unsere Seele und ihr Berhaltniß zum Körper sowohl, als den Aussendingen übershaupt an. — Unsere Vorstellungen übershaupt, sagt er, Empsindungen und Anschauunsgen sowohl als Begriffe, kommen nicht von außen in die Seele; denn die aussern Gegensstände können unmöglich unmittelbar auf die Seele wirken. Auch stimmt es nicht mit dem Begriffe von Gott überein, anzunehmen, daß er sie jedesmal durch ein Bunder bewirke, nach dem System der gelegenheitlichen Ursachen. Es bleibt also nichts übrig, als anzus nehmen, daß sie sich aus der Seele selbst nach

einem innern Gefete fucceffit entwickeln. Beim Anfang ber Schopfung nemlich find alle diefe Borftellungen in Die Seele gelegt, als Anlagen, Die fich in bestimmter Oronuna entwickeln, in wirkliche Borftellungen über-Nun aber hat Gott auch jeder Seele einen folden Rorper gegeben, beffen Beran= berungen mit jener Entwidlung ber Borftels lungen in ber Seele vollkommen überein ftims Beibe wirken nicht auf einander, fons bern beibe folgen ihren eignen Gefeten, Die Seele, als wenn fein Rorper, ber Korper, als wenn teine Seele da mare. Aber fie bans beln eben fo, als wenn fie aufeinander wirks Denn in dem Augenblick, da in dem Rorper eine Beranderung vorgeht, entwickelt fich in ber Seele eine ihr entsprechende Borftellung : baher ber Schein, als ob fie etwas von außen her empfande, - und eben fo umgefehrt.

6) Gott ift die einzige unendliche, unbee schränkte Monade; alle andern find, als erschaffen, nothwendig mit Schranken, d. h. mit einem leibenden Bermogen verknupft,

welches von und verworren als Materie vors gestellt wird." -

Diefes find die charafteristischen Lehren Diefer abstrakten , erhabenen Theorie, welche immet ein Denkmal ber Beiftesgroße ihres Erfinders fenn wird. - Bergleicht man fie mit andern bis dahin gemachten Bersuchen philosophischer Systeme, so sieht man bald, baff fie in ben Grundzugen die meifte Mehns lichkeit mit Plato's Lehre, jugleich aber bie Inconsequengen beffelben vermieden, die Beariffe bestimmter entwickelt, und mehrere Lus den bes Syftems burch finnreiche Erfinduns gen ausgefüllt, überhaupt aber alles mehr gur fuftematischen Ginheit gebracht bat. Cben Diesen Borgug der Ginbeit hat fie por Cartes fens Lehre, welche, weil fie Beifter und Rors. per, benkende einfache Substanzen und ausgedebute Materie gugleich annahm, ben Streit amifchen bem Ginnenzeugniß und bem ab-Araften Rafonnement nicht aufzuheben vermochte. Gerade entgegen aber fteht biefe Theorie der ju gleicher Zeit fich verbreitenden Sobbes : Lodischen Lehre. Diese mar polls

kommener Empirismus; Erfahrung ift nach ihr die Quelle aller Borftellungen und Er= Fenntniffe; Sinnen = Zeugniß ber Grund ber Bahrheit. Jene, ale Intellektualismus, ver= wirft alle Erfahrung als blofen Schein; alle Borftellungen quellen nach ihr nur aus bem Janern; von außen tommt uns nichts; mas wir Sinnen = Zeugnif nennen ift bloge Ber= worrenheit ber Vorstellungen; Berftand ift Deutlichkeit derfelben, und ihre Wahrheit beruht allein auf ihrer Möglichkeit, auf bem Mangel des Widerspruchs. Locke verwarf alle angebohrnen Borftellungen, Leibnit fanns te feine audere ale fie; jenem mar jede Borftellung, die fich nicht verfinnlichen . nicht bilblich barftellen ließ, ein leeres Wort, biefer erklarte alles bildliche Borftellen für Berworrenheit, fur Folge unserer Ginge= fchranktheit. - In Beziehung auf spatere Theorieen if wohl noch zu bemerken, daß Leibnig feinen Grundfat des Richtznunter= scheidenden über alles ausdehnte, weil ber Raum, als bloges Phanomen, feinen Un= terschied machen konnte, und daß er das Princip bes zureichenben Grundes von bem

Sausal's Jusammenhang ber Substanzen bess wegen unterscheiden konnte, weil letterer, seiner Meinung nach, gar nicht statt fand. Dies Princip sagt nur aus, daß alle Modissicationen der Substanzen in ihnen selbst, und sie wieder endlich in Gott hinreichend begruns det sind.

Dhne Zweifel wird man biefem Spfteme, wenn man dazu gelangt ift, es fich in feiner Einheit und Bollendung, fo wie es ber Seele bes großen Erfinders selbst vorschweben moch= te, vorzustellen, die Bewunderung nicht vers fagen tonnen. Aber Ueberzeugung wird es nicht so leicht hervorbringen. Es wird eis nem erscheinen, wie ein prachtiger, in erhabnem Stil gebauter Pallaft, ber aber in ber Luft schwebt. Denn es wird jedem Uns befangenen leicht einleuchten, daß bie Saupts ideen deffelben, die Mouaden-Lehre und die Theorie der vorher bestimmten harmonie, awar finnreiche Dichtungen, aber bennoch nur Dichtungen find, die wie Postulate, geradezu bingestellt worden. Auch wird fich der ge= meine Menschen : Sinn fehr dagegen feten,

sich die ganze Körper's Belt mit allen seinen Erfahrungen so geradezu wegdemonstriren zu tassen, und auf der andern Seite sich sehr sträuben, alles was ihm der Verstand vorrassonniren mag, als baare objektive Bahrheit anzunehmen.

Causal= Insammenhang ber Substanzen beswegen unterscheiden konnte, weil letterer, seiner Meinung nach, gar nicht statt fand. Dies Princip sagt nur aus, daß alle Modissicationen der Substanzen in ihnen selbst, und sie wieder endlich in Gott hinreichend begrüns det sind. —

Dhne Zweifel wird man diesem Spfteme, wenn man dazu gelangt ift, es fich in feiner Einheit und Bollendung, fo wie es ber Geele bes großen Erfinders felbst vorschweben moch= te, vorzustellen, die Bewunderung nicht ver-Aber Ueberzeugung wird es fagen tonnen. nicht fo leicht hervorbringen. Es wird ei= nem erscheinen, wie ein prachtiger, in erhabnem Stil gebauter Pallaft, ber aber in ber Luft schwebt. Denn es wird jedem Un= befangenen leicht einleuchten, baf die Saupt= ideen deffelben, die Mouaden-Lehre und die Theorie der vorher bestimmten Sarmonie, amar finnreiche Dichtungen, aber bennoch nur Dichtungen find, die wie Postulate, geradezu hingestellt worden. Auch wird fich der gemeine Menschen : Ginn fehr dagegen feten,

Rlarheit und Grundlichkeit ber Methode, wos mit er fie alle behandelte, als durch eigne Er= findungen und neue Lehrfate das Berdienft und ben Ruhm eines großen Philosophen. Leibnigische Lehren maren es, wie gesagt, Die burch ihn ihrer Dunkelheit entzogen und weit und breit verbreitet murden. Bie Leibnig er= flart er den Berftand fur bas Bermogen, beutliche Borftellungen zu haben; Sinnlichfeit für Dunkelheit und Berworrenheit der Borftels lungen ; und nennt bem gemaß reinen Berftand, wenn den Begriffen nichts Bildliches, b. b. nichts Bermirrtes und Dunkles beige= mischt ift. Wie Leibnit erklart er die Borftels lung ausgebehnter Rorper fur eine bunkle und verworrene Vorstellung der coexistirenden eins fachen Substangen, die Sinnenwelt mit ihren Pradicaten fur die Belt, wie fie uns ju fenn fceint; die Berftandes = Belt aber, d. b. die Mrt, wie wir uns die Welt nach bentlichen Begriffen benten, fur die mahre Belt. Bie er, erflart er die icheinbare reelle Wechselmirs tung der Dinge durch die Sppothese der vorber bestimmten Sarmonie, und wendet eben diefelbe an jur Erklarung ber Berbindung

zwischen Geele und Korper. Aber nicht allein diese Lehren hat er deutlicher, als sein großer Borganger, entwickelt und in Verbindung gessetz; sondern auch eine sehr große Anzahl ans derer Begriffe, die in das Gebiet der Philossophie fallen, auf eine meisterhafte Art analhsirt und desinirt, und dadurch hauptsächlich seinem Systeme eine innere Festigkeit und Haltung gegeben, die nicht größer möglich zu seyn scheint. Schade nur, daß das Ganze auf keinem festern Fundamente, sondern auf bloßen Begriffen ruhte, deren Realität nicht erwiesen war.

## Bertelen.

Bu eben der Zeit, als in Deutschland Leibnig und Wolf das Zeugniß der Sinne herabwürdigten und alles Philosophiren in das
Berfahren mit Verstandesbegriffen setzen, hob
ein Irlander, Namens George Verkelen, (gebohren 1684, gestorben 1754) die ganze
Körperwelt auf, und ließ ihr nicht einmal
die Realität, eine verworrene Vorstellung
oder Erscheinung von wirklichen aber einsachen Substanzen zu seyn. In eben dem Lanz
de, wo der Lockische Empirismus alle Gezmuther eingenommen hatte, wagte er es, den
Idealismus öffentlich zu lehren. Alles, sagt er, was wir an den sogenannten Korpern, oder dem Materiellen, zu erkennen glauben, ist nichts als Beschaffenheit, z. B. Warme, Kalte, Farbe, Geruch, Ausdehnung, u. s. w. Nun aber sind alle diese Beschaffenheiten nichts Objektives, sondern nur Subjektives, Empfindungsarten. Also ist alles Materielle selbst, da es aus solchen Beschaffenheiten besteht, ein bloßes Phanomen, das sein Daseyn nur unserer Vorstellungsart verdankt.

Auf ben Einwurf, daß boch diefen Bee schaffenheiten ein Substrat musse untergelegt werden, woran sie sich befänden, und das als für sich bestehend, als Substanz, gedacht werden musse, erwiederte er: dergleichen Subsstanzen kennen wir nicht allein nicht, sondern können und nicht einmal eine bestimmte Borsstellung davon machen. Denn sie mussen entweder ohne Ausbehnung, oder mit Ausdehsnung gedacht werden. Thut man jenes, so kann man sich durchaus die Möglichkeit nicht erklaren, wie ihnen die sinnlichen Beschaffensheiten anhängen könnten; thut man dieses, so wird man wieder weiter nach einem Substrat

ber Ausbehnung fragen muffen. Die ganze Behauptung ift also auf nichts gebaut und undeufbar. —

Gegen die Behauptung, daß wir burch bie Sensationen, ale Aborucke und Abbilduns gen der Gegenftande, eine unmittelbare Reunts niß der lettern erhalten, erwiederte er fehr icharffinnig : eben bies, nemlich bag unfere Gensationen Abbildungen von den Dingen find, ware vorher zu beweifen. Beil nun aber das gu erfordert murde, daß mir von jenen Din= gen als den Originalen unferer Genfationen anders wodurch eine Renntnif hatten, um fie mit den Senfationen , ihren borgeblichen Ab= bildungen vergleichen zu tonnen, Diefes aber unmöglich ift; fo fallt jene Behauptung von felbst. Die lagt es fich überhaupt benten, daß unfere Senfationen und Begriffe an fich fubsiftirenden Dingen , wie man fich nun eins mal den Begriff derfelben bildet, abnlich fenn Conuten? Wir finden da gar teine Möglichs feit der Bergleichung. Wie lagt fich ferner, - vorausgesetzt daß wir von den vorgehlichen Dingen afficirt murben, - eine Berbindung

denken zwischen einer Bewegung unserer Ners ven und einer Sensation? Wie konnten diese durch jene erzeugt werden? Hier steht unser Werstand stille.

Wovon ich einzig und alleis weiß, mas ich allein habe, das find meine Ideen. Diefe Roeen find nicht Tauschung, sondern Bahrs beit: aber Tauschung ift's, ju glauben, daß fie durch Ginwirkung ber Materie auf mich bervorgebracht worden. Denn Bewegung fann unmöglich Ideen erzeugen. Der Grund der= felben kann vielmehr nur ber Bille eines Geis ftes fenn. Dun weiß ich ferner, bag nußer ben Ideen, die ich felbst hervorbringe, bev weitem die meiften meiner Ideen , 3. B. alle die mahrgenommenen, unwillführlich find, nicht von mir felbst hervorgebracht werden. Sie muffen alfo in einem andern Geifte exis ftiren, nach beffen Willen fie fich uns bars ftellen. -

Satte es Bertelen ben feinen Einwurfen gegen die objektive Erkenntniß der Dinge bes wenden laffen, so wore er vielleicht immer une widerleglich gehlieben. Dem fcwerlich mochten fich biefe Cimmirfe wegrafonniren laffen. Aber er ging felbft auf das anbere Extrem über, und feller einen bogmatifchen Ibealismus auf, ber fich wohl eben fo wenig bes monftriren laffen michte ale ber bogmatische Empirismus, und uber bas noch ben Ges mein-Ginn gegen fich hat. Das lettere, bas Entgegen : Etreben bes Gemein : Sinnes wirb es jederzeit verhindern , daß biefer Idealism viele Anbanger befomme. Mogen die Brincis pien, von welchen er ausgeht, noch fo unwis berleglich icheinen; mogen die Schluffe, Die ibn ftugen , mit ber größten Conjequeng an einander gefettet fenn; er wird fich boch ben feinem Menfchen , felbft ben feinem Bertheis diger nicht, innere volle Ueberzeugung erwers ben tonnen. Das Ende davon wird fenn, bag er ben Menfchen, der bie Unhaltbarkeit ber vermeinten objektiven Erkenntnif ber Dinge einfieht, und boch, durch feine eigne Ras tur gezwungen , aus feiner idealifchen Welt immer wieder in die Sinnenwelt gurud fallt, daß er ihn endlich zur Bergweiflung an ei= nem Cyfteme , bas feinen Ginn fowohl als sein Rasonnement befriedigen könnte, zur Berzichtleistung auf die Erkenntniß der obziektiven Wahrheit, d. h. zum Skepticismus führet. Diese Denkart, die zwischen Locke und Berkeley ruhig in der Mitte wandelt, und sich eben so wenig dem trüben Wasser der Sinnlichkeit anvertrauen mag, als sie sich mit irdischen Flügeln in die luftleeren Regiozuen der Ideen=Welt zu erheben wagt, sand in Britanien bald nach Berkeley einen scharssins nigen Vertheidiger an

widerleglich geblieben. Denn fcmerlich moch= ten fich biefe Ginwurfe wegrafonniren laffen. Aber er ging felbst auf das andere Extrem über, und fiellte einen dogmatifchen Idealis= mus auf, der sich wohl eben so wenig desmonstriren laffen mochte ale ber bogmatische Empirismus, und uber bas noch ben Gemein-Sinn gegen fich hat. Das lettere , bas Entgegen = Streben bes Gemein = Sinnes wirb es jederzeit verhindern, daß diefer Idealism viele Unhanger befomme. Mogen Die Brincis pien, von welchen er ausgeht, noch so unwis berleglich icheinen; mogen bie Schluffe, bie ihn ftugen , mit ber größten Confequeng an einander gekettet fenn; er wird fich boch ben feinem Menfchen , felbft ben feinem Bertheis biger nicht, innere volle Ueberzeugung ermer-Das Ende davon wird fenn, ben konnen. daß er den Menschen, der die Unhaltbarkeit ber vermeinten objektiven Erkenntniß ber Dinge einsicht, und boch, durch feine eigne Das tur gezwungen, aus feiner idealischen Welt immer wieder in die Sinnenwelt gurud fallt, bag er ihn endlich zur Berzweiflung an eis nem Cyfteine, bas feinen Ginn fomohl als

Eben so scheinen auch die Begriffe von Raum und Zeit dem gemeinen Menschenversstande klar und verständlich, so lange nemlich es ihm nicht einfällt, ihre Natur erforschen zu wollen, Sobald man aber ihre Erörtes rung unternimmt, so werden sie unverständslich, selbst ungereimt, und heben mit sich selbst auch die Wissenschaften und Behauptungen auf, welche auf sie gegründet sind."

Der vornehmste Angriff aber, welchen Husme auf die Gewisheit der menschlichen Erstenntnis machte, war gegen den Begriff der Causalität gerichtet, und man muß gestehen, daß dieser Angriff sehr wohl berechnet war. Denn ist einmal die nothwendige Berknüspfung zwischen Ursache und Birkung aufgeshoben, d. h. ist einmal dargethan worden, daß diese Begriffe selbst nur leere Borte sind, so fahrt die Welt, wie einem Zauber entbunsden, and einander, der Berstand steht da wie gelähmt und betäubt, das unsichere Spiet gautelnder Gestalten anstaunend, und alle seine objektive Wissenschaften stürzen aufgez lößt zusammen. Schon den alzen Pyrrhopiegu

war bies nicht ganglich entgangen. Dan finbet ben Sextus Einwurfe gegen ben Caufal-Zusammenhang ber Dinge. Aber weil sie Die Begriffe und Gage a priori und die ihnen beigelegte Allgemeinheit und Rothwendiafeit noch nicht bestimmt bachten, konnten fie auch bem Grundfate ber Caufalitat feine besondere Aufmerksamkeit widmen. - Sume gebt von der Lodischen Behanptung daß es feine angebohrne Ideen gebe, da fie alle Copieen von Gindruden fenen, (ohne jedoch diese Behauptung fur feine eigne Dei= nung zu erklaren.) Wenn bem fo ift, fchlieft er, so konnen auch die Borftellungen von Ut= fache und Wirkung und ber Berbindung berfelben, ber Causalitat, nicht angebobren. nicht a priori entsprungen senn; soudern fie mußten, wenn fie anders reelle Borftellungen fenn follen, aus der Erfahrung genommen fenn uud in ihr Realitat haben. Mun aber ift (wie auch schon Descartes und Leibnis eingesehen) eine folche in ben Gegenftanden ber Erfahrung felbst liegende Caufal=Ber= bindung durchaus unbegreiflich und unbeweiß= . bar. Denn Die Dinge und Die Begebenheiten

erscheinen uns eigentlich immer nur neben ober nacheinander gestellt und getrenut; bas Band zwischen ihnen, die Berfuupfung, melde ber Begriff ber Causalitat bezeichnet, nehmen wir nie mahr. Auch macht es bas Merkmal der Nothwendigkeit, welche wir in biefer Berknupfung benten , unmöglich , baf wir den Begriff berfelben aus einer Menge übereinstimmender Erfahrungen tonnten abge= leitet haben, weil uns Erfahrung, fo baufig fie auch wiederholt werden moge, von teis ner Nothwendigfeit belehren tann. Alfo fann biefen und ben aus ihnen abgeleiteten Begriffen feine objektive Realitat zukoms Bober aber diefe Begriffe? -Daher, daß fich bas Gemuth, badurch, daß es mehreremale abuliche Begebenheiten auf einander folgen fahe, baran gewohnt, auf die Vorstellung ber einen, die jest wieder ba ift, gleich die Borftellung ber andern folgen zu laffen, und nun auch ihr Dafenn zu ermarten. Das Befet biefer Berfnupfung ift alfo feinesmeges objektiv, fondern nur Subjektiv, eine Regel der Affociation der Borftellungen, und fein Grund ift eine blofe Gewohnung bes Gemuths. - Da nun auf bem Begriffe der Causalitat alle Biffenschafs ten, die reine Mathematik ausgenommen, beruhen; diefer Begriff felbft aber nur aus Gewohnheit, oder einem gewiffen Inftinkt entspringt : fo fallt die Allgemeinheit und Nothwendigkeit, worauf jene Biffenfchaften Anspruch machen, babin und verwandelt fich in Bufalligfeit, d. h. fie boren auf, Wiffen-Ferner: 'da die Nichteris idaften zu fenn. fteng eines Dinges ohne Ausnahme ein eben fo flarer Begriff ift, als die Existenz beffel ben , gegenwartige Gegenftande und Beges benheiten alfo nur durch ihre Urfachen und Wirkungen bewiesen werben konnen; da auch bie Annahme vergangener und zukunftiger Dinge und Begebenheiten fich nur auf bie Caufal = Berknupfung grundet; in welche wir fie mit gegenwartigen feten: fo find - weil nach bem obigen biefe Caufal = Berknupfung aller Objektivitat und Nothwendigkeit beraubt ift, - auch alle Untersuchungen, welche Thatfachen , gegenwartige , vergangene oder zukunftige , betreffen , teiner Gewißheit fahig.

Die einzigen Wiffenschaften, welche hus me als folche gelten lagt , find Geometrie und Arithmetif. Gie follen der Demonftras tion fahig fenn, weil die Bestandtheile ber Große und Bahl gleichartig find und ihre Berhaltniffe baher genau und mit Gewißs bestimmt werden tonnen. Doch vers leugnet er hierdurch feine ikeptische Denkart nicht. Denn theils scheint er burch die Bes merkung, daß die Gate der Geometrie und Arithmetit blos Beziehungen der Begriffe auf einander sepen, die Objektivitat dieser Wiffenschaften aufzuheben : theils nimmt er ihnen bestimmt ihr Aundament burch die Bes hauptung, daß die Vorstellungen von Raum und Beit unverständlich und ungereimt feven. Sie bleiben alfo nur Wiffenschaften und der Demonstration fabig, so lange man nur ihr Inneres und das wechselseitige Berhaltnis ihrer Gage betrachtet, ohne den Boden, morauf fie errichtet wurden, einer genquen Uns terfuchung zu unterwerfen. -Ueberhaupt leugnet hume alle untrugliche Principien. Die ihre Evidenz durch fich felbst erhalten follen.

Ginen bollendeten, über alles ausgebehn= ten, Stepticismus erflart übrigens Sume felbst fur unmöglich in der Praris, weil wir burd unfre eigne Ratur unwiderftehlich genothigt werden, mauches fur mahr zu hals ten. Er rath aber, uns durch die Uebergeus gung von ber Schwache unferes Berftanbes und ber Unficherheit feiner Urtheile gur Befebeibenheit und Behutsamfeit in allen Unterfuchungen führen zu laffen, und aus eben bem Grunbe , - mistrauisch gegen alle bors pagebene tiefe und unwiderfprechliche Biffenfcaft, - unfere Korfdungen auf folde Ges genftanbe einzuschranten , welche im Rreife ber taglichen Erfahrung liegen und ben eins Befdrantten Rraften unferes Berftanbes allein angemeffen fcheinen. -

Unter hume's Gegnern in England find hier besonders Reid, Beattie und Osewald zu bemerken, weil sie die sogenamte philosophie des gemeinen Menschenderstandes verfündigten, die sich bald weit und breit verbreitete. Unter dem gemeinen Menschens verstande verstehen und behaupten sie einen

Inbegriff gewiffer und evidenter, von der Ers fahrung unabhangiger, in der menschlichen Seele liegender und uns inftinktartig, wie burch einen innern Sinn, offenbarer Princis pien, nach benen ber unverderbene menschliche Berftand ben allen Menfchen, den ungebitbeten sowohl als den gebildeten, sicher urtheile. Diefe Principien felbst wieder zu erklaren. ift, behaupten fie, unmöglich; fie find uns nun einmal als burch fich felbft evidente Wahrheiten wie burch einen Inftinkt geges ben, und fur ober wider fie mit Bernunfts grunden zu ftreiten , ift ungereimt. - Sie leugnen wider Locke und hume, daß alle uns fere Ibeen als Abdrude ober Covicen von Eindruden ju betrachten fenen, und wollen fie bon den Senfationen, die fie als folche gelten laffen , unterschieden haben. Die Ueberzeus gung von dem Daseyn außerer Dinge beruht ihnen zu Folge auf einem unmittelbaren eins fachen Uft ber Geele, ber eben fo wenig erklart werden fann, als andere evidente · Sabe, die mir, durch unsere Natur gedruns gen , annehmen. Bir tonnen bemnach bee Eriftenz nicht allein, fondern auch ber Bes

## Sinnen Philosophie in Franfreich.

Während daß auf diese Art in England der Lockische Empirismus, der Humische Steptiscismus und die Popularphilosophie des gesmeinen Menschenverstandes zusammen wirkten, um alle Metaphysik als Wisseuschaft für unsmöglich zu erklären, bemächtigte sich auch in Frankreich eine gewisse Sinnensphilosophie aller Gemüther. Alle Begriffe und Säge apriori, d. h., alle an sich nothwendigen und allgemeingültigen Wahrheiten wurden als Phantasmen der Metaphysiker verspottet, und bagegen alle Erkenntniß aus den Sinnen absgeleitet, alle Begriffe und Säge aus Zusams

mensetzungen ber Perceptionen ober Sensatiosnen und Abstraktionen von denselben erklart. Maturlich mußte dadurch jede Wissenschaft zur Erfahrungs-Wissenschaft und der Zweisel an nothwendigen allgemeingültigen Principien der Erkenntniß, wie an einem sichren Fundamente der Philosophie als Wissenschaft allgemein werden. Bonnet und Condillac waren übrigens diejenigen, welche am klarsten und bundigsten den Ursprung der menschlichen Erskenntniß nach jenen Grundsätzen des Empirisemus zu erklaren suchten.

## Popular Philosophie in Deutschland.

Als sthon seit geraumer Zeit in England und Frankreich die neuere Cultur des Gezschmacks und das Studium der sogenannten schönen Wissenschaften großen Einstuß auf die Behandlungsart der Philosophie erlaugt hatte, herrschte noch in Deutschland beim Borztrage derselben die streng wissenschaftliche Mesthode, wovon Wolf das Muster gegeben hatzte. Ob es nun gleich unzweckmäßig und unz nüglich war, wenn man im Eiser für dieselbe so weit ging, sie auf alle Wissenschaften ans

wenden zu wollen; fo ift es doch nicht zu leugnen, daß fich Manner, wie Baumgarten, burch eine strenge Befolgung berselben in ber Unalpfe ber Begriffe ein mahres Berbienft um Logit und Metaphpfif erwarben. bert's Versuch, die mathematische Methode noch ftrenger, ale felbst Wolf es magte, auf Die Philosophie anzuwenden, fiel schon in eine Beit, wo ein folches Unternehmen feinen Beis fall mehr finden fonnte. - Denn eben io schnell als sich der 'Leibnigisch : Bolfische Doge matismus die Berrichaft über Deutschlands Schulen errungen hatte , eben fo schnell marb er feines hohen Unsehens beraubt. Mit ihm fiel zugleich die ftreng scholastische Methode, Die er in der Philosophie befolgt hatte, in Bernachlaffigung und Geringschatzung. ben vornehmften Urfachen Diejes ichnellen Rals les gehort wohl die Berbreitung der neueren englischen und frangofischen Schriftsteller in Die dem Wolfischen intellets Deutschland. tuellen Dogmatismus gang entgegen gefetten Theorieen bes Empirismus und bes gemeis nen Menschenverstandes, welche die meiften diefer Schriftsteller portrugen, und die Rlars

beit der Grunde, morauf fie biefelben ftupe ten, erregten zuerft ben manchem beutschen Philosophen Zweifel an der Festigkeit des Kundamentes jenes ftolgen Gebaudes, Die ben nahen Ginfturg beffelben beforgen liefen. Dierzu kam , daß damals ein philosophirens der Ronig in Deutschland herrschte, deffen Thaten und Meinungen mit gleichem Gifer bewundert und verbreitet murden, und ber mit einer entschiedenen Abneigung gegen ben deutschen scholastischen Dogmatismus bon bem frangofifchen popularen Genfualis. mus ober Stepticismus eingenommen mar. Er hatte überdies immer mehrere Diefer fran-Bofifchen Philosophen um fich, deren Schrifs ten, weil fie von Freunden des bewunder= ten Ronigs tamen, haufig gelefen wurden und nicht wenig dazu beitrugen, ben ihren allmablig verwohnten Lefern eine Abneigung fowohl gegen die Schul= Methode des Leib=' nigifch = Bolfischen Spftemel, ale gegen bie Tiefe feiner Lehren felbft zu erzeugen. Dauptsächlich aber scheint mir ber ploglich durch mancherlen Ursachen entstandene Gifer für schone Litteratur und Runft, und ber

baburch verfeinerte Geschmad ben gall beffelben gur nothwendigen Kolge gehabt zu has ben; fo wie einft im funfgehnten und feches gehnten Sahrhundert aus eben dem Grunde bas ftolze Gebaude der Schplastif. das Sahre hunderten getrott hatte, gefloben und bem Berfall überlaffen murde. Die vielen barbarischen Runstworter; die vielen logisch res gelmäßigen Syllogismen und Definitionen: Die ftreng gesetymäßige Folge der Gedanten; Die ununterbrochene trodue Darftellung; Die vielen unfruchtbaren und bem gemeinen Mene schenfinn unverständlichen abstrakten Gpecus lationen; - alles dies macht den an Reins beit ber Sprache, Freiheit ber Gedankenfolge, Schonheit und Mannigfaltigkeit der Darftellung gewohnten Belletriften die fcientififche Methode sowohl, als überhaupt die gange Metaphpfif ale Biffenschaft jum Mergerniß und jum Abichen. Diefe Birfung, welche das Wiederaufleben des beffern Gefcmade auf das ganze gebildete Publifum aufferte, mußte endlich auch ben den Phis Tofophen von Profession sichtbar werden. Gie fingen an, ihre Meinungen in einer auch

Nichtphilosophen verftandlichen und gefälligern Sprache vorzutragen. Sie entferns ten fich immer weiter bon ben Leibnigisch= Bolfischen Sypothesen, die sich mit dem gemeinen Menfchenfinne und ber Popularis tat nicht vereinigen ließen. Sie fanden es am bequemften und am beften, aus je-Dem Syfteme heraus zu nehmen, mas ih= nen am mahricheinlichsten vortam, und es in einer, wenn nicht wiffenschaftlichen, boch gefälligen Ordnung an einander zu reiben: ober fie gingen, nach bem Borgang mehrerer Englander, bon dem gemeinen Mens schenverstande aus, und kamen auf ihn aus rud, als die Quelle aller Gewißheit und bas bochte Tribunal aller Streitigkeiten. Die Metaphpfif fam baburch immer mehr in ben Ruf eines Inbegriffs unfruchtbarer Speculationen, ohne daß man es ihr burch eine grundliche Theorie ber Erfenntnif bewiesen hatte. Denn anstatt eine folche Theorie auf eine neue Critit bes Erkenntniffvermogens zu grunden , hatte unvermerkt Rode's Ableitung aller Borftellung und Ers tenntnig aus bem Gindruck aufferer Gegen=

fande auf bas Gemuth allgemeinen Beis fall gefunden. Go tam es endlich babin, daß alle Philosophie a priori aufhorte, ober wenigstens in Schulen und Rlofter verwies fen wurde, indeg ein mehr oder minder Scharffinniges Rasonnement über Thatsachen bes Gemuthe an ihre Stelle trat. Bu lenge nen ift es zwar nicht, bag unter benen, welche diese leichtere Manier zu philosophis ren befolgten, ben fogenannten Popular=Phis lofophen, mancher felbitdenkende Dann mar. ber sich nicht allein um die Aufklarung bes Bolts burch Berbreitung berichtigter Begrife fe, sondern auch um die Philosophie selbst burch Bearbeitung ihrer Geschichte und ber empirischen Geelenlehre Berbienfte erwarb. Aber die Vernachlassigung der tiefern Spes culationen sowohl überhaupt, als auch bee fonders der Theorie der Erkenntnif rachte fich durch eine Oberflachigkeit und Seiche tigkeit ihrer rasonnirenden Schriften, wels che desto nachtheiliger war, weil fie einem ebenfalls aus Franfreich heruber verpflange ten leichtfinnigen und bequemen Stepticism eine erwunschte Rahrung gab. Mehr aus

laren moralischen Grundsaten und zur Maris me gewordenem Leichtfinn , als aus Gins ficht in die Unguverlaffigfeit der Erkennt= niffe und der Erkenntniffraft entstanden wurde er die immer weiter um fich greis fende Denkart eines großen Theiles der Halbaufgeklarten, und vernichtete jum Theil ben Rugen, welchen die Popularitat philosophischer Untersuchungen stiften konnte. Dies' war um so weniger zu verwundern, theils die damalige Seichtigkeit der dog= matischen Philosophie ihm keinen zuversicht= lichen Widerstand leiften founte, theils felbft einige philosophische Schriftsteller offentlich einen Stepticism lehrten, der gwar mehr jener leichtsinnige bas Resultat alb Nachdenkens und der Prufung mar, dens noch aber, weil er auf feiner grundlichen Erfrterung des Erkenntniffvermogens felbft beruhte, ben Namen eines philosophischen Stepticism im strengen Sinne nicht vers biente. Diefe Erbrterung bes Erfenntniffs vermogens war also in jeder Rudficht das, weffen bie Philosophie im hochsten Grade bedurftig mar, um ihrem langen herums

ichwarmen ein Ende 'gu machen; um ents weder einem neuen dogmatischen System eis nen festen Grund unter gu legen, ober bie Unmöglichkeit beffelben jur Ginficht ju ers heben. — Dies Bedurfniß fing bann auch an, empfunden ju merben; aber bie Befriedigung beffelben mar ichmer. Bas bars uber in den Schriften mehrerer Philosos phen diefer Zeit vorfam, dient mehr gum Beweiß, daß sie die große Aufgabe der Bernunft tennen lernten, als bag fie bies felbe zu lofen im Stande gemefen maren. Doch verdienen die philosophischen Untersus dungen, welche Tetens über die menfche liche Natur und ihre Entwicklung anftells te, in dieser Rudsicht bemerkt ju wers ben, weil er eben ben Weg betrat, wels chen ber Critiker Rant nachher mit fe= ftem Schritte manbelte, nemlich, bie Roths wendigkeit und überhaupt die Form unfes rer Erfenntniffe aus bem Gemuthe abgus leiten und badurch die Ginwurfe der Steps

sonnirte und bogmatisirte man fort, und machte fich bies leicht genug, indem man fich, ftatt alles Beweises, auf den Ausspruch bes gefunden Menschenverstandes berief. schaft und Snftem tonnte bamit nicht beftes ben ; es gab gwar Behauptungen, aber fein eigentliches Wiffen; ber Stepticismus hatte gewonnen, wenn man nicht burch ein tieferes Erforichen und Erichopfen ber Natur ber menschlichen Erkenntnig der Wiffenschaft ein neues unerschütterliches Fundament zu legen vermochte. Der bekannte Berfuch, ber nun gemacht murbe, bies Beburfnif ber philosoz phirenden Bernunft endlich ju befriedigen macht eine ewig benkwurdige Epoche in ben Fortschritten bes menschlichen Geiftes, und führt uns zu dem britten und letten Abichnitte biefer Abbandlung. ---

# Dritter Zeitraum.

Von

Kant bis auf die jegige Zeit.

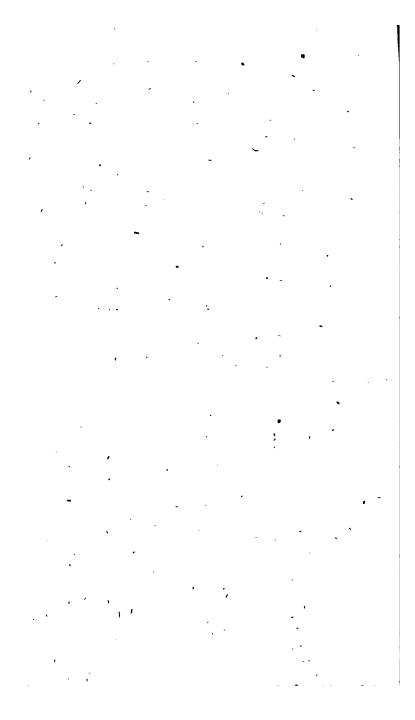

### Rant's Critif ber reinen Bernunft.

Immanuel Kant (gebohren 1724) ist der große Mann, welcher mit ausbauernder Kraft das große Wert unternahm, die philosophistende Vernunft, welche seit so vielen Jahrehunderten unstät hin und her schwankte, — bald stolz und trozig prahlte, bald surchtsam an sich selbst verzweiselte, — endlich auf iheren eigenthumlichen Standpunkt zu sühren und mit sich selbst in vollkommene Harmonie zu seizen. Die Wichtigkeit dieses Versuches sow wohl an sich, als in Rücksicht auf seine Folsgen, und die nahe Reziehung, in welcher er zum Zweck dieser Abhandlung sieht, macht es

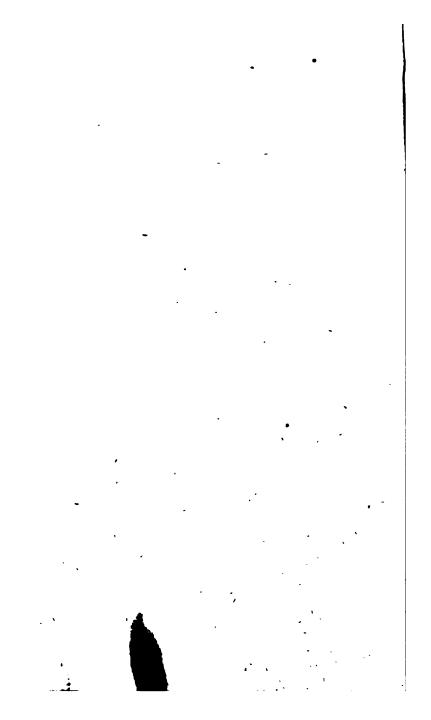

#### Rant's Critif ber reinen Bernunft.

Immanuel Kant (gebohren 1724) ist der große Mann, welcher mit ausdauernder Kraft das große Werk unternahm, die philosophistende Bernunft, welche seit so vielen Jahre hunderten unstät din und her schwankte, — bald stolz und trozig prahlte, bald surchtsam an sich selbst verzweiselte, — endlich auf ihren eigenthümlichen Standpunkt zu sühren und mit sich selbst in vollkommene Harmonie zu seigen. Die Wichtigkeit dieses Versuches sowohl an sich, als in Rücksicht auf seine Folsgen, und die nahe Beziehung, in welcher er zum Zweck dieser Abhandlung sieht, macht es

nothig, mit einiger Ausführlichkeit ben bems felben zu verweilen. —

Daß ein folder Berfuch gemacht werben, baf fich ein felbstdenkender thatiger Mann wie mit Gewalt baju getrieben fuhlen mußte, bas ließ fich nach bem Buftand, in welchem wir die Philosophie in der vorigen Periode verlies fen, im Allgemeinen erwarten. Bestimmter gibt Rant felbst die Beranlaffungen an, wels de seinen philosophischen Forschungen zuerft Die Richtung auf bas große Biel gaben , ju dem er dann mit so großer Kraft und Be= barrlichteit binftrebte. Diefe maren - ber bes benkliche Zustand ber Metaphysit und ber hus mifche Stepticismus. "Der Metaphpfit, fagt er G. XIV und XV der Borrebe gur zweis ten Auflage ber Critit ber reinen Bernunft, weiner gang ifolirten fpeculativen Bernunfters "fenutniß, die fich ganglich über Erfahrungsa "belehrung erhebt, und zwar durch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik burch Anmen-"dung berfelben auf Anschauung), wo also "Bernunft felbst ihr eigner Schuler fenn foll, "ift das Schickfal bisber noch fo gunftig nicht

"gewesen, daß fie ben fichern Gang einer "Diffenschaft einzuschlagen vermogt hatte; ob "fie gleich alter ift, ale alle ubrige, und bleis "ben murde, wenn gleich die übrigen insges "fammt in bem Schlunde einer alles vertils "genden Barbaren ganglich verschlungen wers 3,ben follten. Denn in ihr gerath die Bera' "nunft continuirlich in Steden , felbft wenn "fie diejenigen Gefete, welche die gemeinfte "Erfahrung bestätigt , (wie sie sich anmaaßt) ,, a priori einsehen will. In ihr muß man gungahligemal ben Weg gurud thun, weil man findet, daß er dahin nicht führt, mo "man hin will, und mas die Ginhelligfeit ihs "rer Unhanger in Behauptungen betrift, fo-"ift fie noch so weit davon entfernt, daß fie "vielmehr ein Rampfplatz ift, ber gang eis "gentlich bazu bestimmt zu fenn scheint, feine "Rrafte im Spielgefechte zu uben , auf bem "noch niemals irgend ein Fechter fich auch ben "fleinsten Plat hat erfampfen und auf feinen "Sieg einen dauerhaften Befit grunden ton-"nen. Es ift alfo fein Zweifel, daß ihr Ber-"fahren bisher ein bloßes Gerumtappen, und, "was das Schlimmfte ift, unter blogen Begrife

"fen, gewesen sen. — Woran liegt es nun, "daß hier noch kein sicherer Weg ber Bis= "senschaft hat gefunden werden konnen?" u. f. w.

Besonders aber mar 'es hume's ffeptischer Mugriff auf bas Gefet ber Causalitat, ber bem Forschungs : Seifte des großen Mannes Die ganze eine bestimmte Richtung gab. Stelle von der achten bis funfzehnten Seite ber Prolegomenen zu einer jeden kunftigen Metaphpfif u. f. w. verdient hieruber nachges lefen zu werden. Ausdrucklich fagt er G. 13: 3d gestehe fren, die Erinnerung des David "hume mar eben babienige, mas mir vor "vielen Jahren zuerst ben dogmatischen Schlum= "mer unterbrach, und meinen Untersuchuns "gen im Relde der fpeculativen Philosophie "eine gang andere Richtung gab. Ich mar weit entfernt, ihm in Unfehung feiner Fol-"gerungen Gehor ju geben, die blos baber "rubrten, weil er fich feine Aufgabe nicht im "Gangen vorstellete, fondern nur auf einen .,Theil derfelben fiel, der, ohne das Ganze in Betracht zu ziehen, feine Ausfunft geben

"fann. Wenn man von einem gegründeten, "obzwar nicht ausgeführten Gedanken ausgeführten Gedanken ausschängt, den und ein andret hinterlassen, so "kann man wohl hoffen, es ben fortgesetztem "Rachdenken weiter zu bringen, als der scharfs"sinnige Mann kam, dem man den ersten "Funken dieses Lichts zu verdanken hatte. —
"Ich versuchte also zuerst, ob sich nicht Hus"me's Einwurf allgemein vorstellen ließe u.

Da nemlich der Stepticismus feinen nach gründlich erkannter Wahrheit und Gewißheit strebenden Geist nicht befriedigen konnte, auch die zur Mobe gewordene Popular. Philosophie durch Berufung auf den gemeinen Menschenz verstand ihm weder den Stepticismus zu wis derlegen, noch überhaupt den Namen der Einsicht und Wissenschaft zu verdienen schien, (nach Seite 10 — 12 der Prolegomenen); so mußte sich ihm das Bedürfniß eines tiesern Eindringens in die Naur des menschlichen Geistes, wodurch ein fester Grund zur Wissenschaft gelegt und zugleich der Stepticismus widerlegt wurde, in aller Starke darstellen,

und ihn auffordern, alle feine Rraft zur Bes friedigung beffelben aufzubieten. Befonders mußte es ihm um die Erforschung und Begrundung ber Moglichkeit nothwendiger und allgemeingultiger Ertenntniffe gu thun fenn, bie man Erkenntniffe a priori und beren Inbegriff man Metaphyfit im weitern Ginne bes Wortes nennt. Deswegen fagt er G. 38 ber Prolegomenen: "Ueberdruffig alfo des Dogmas "tismus, ber uns nichts lehrt und zugleich "bes Stepticismus, ber uns gar uberall snichts verspricht, auch nicht einmal ben Rus ,heftand einer erlaubten Unwiffenheit , aufges "fordert durch die Wichtigkeit der Erkenntniß, "beren wir bedurfen, und mistrauisch durch "lange Erfahrung in Ansehung jeder, die wir "zu befigen glauben, oder die fich uns unter 3dem Titel der reinen Bernunft anbietet, "bleibt uns nur noch eine fritische Frage "übrig, nach beren Beantwortung wir unfer "tunftiges Betragen einrichten tonnen : 3ft "uberall Metaphyfit moglich?"

Weil nun Metaphpfit (nach G. 18 ber Eritit, und G. 36 und 37 ber Prolegomenen)

nur in Erkenntnissen a priori, und zwar in synthetischen Erkenntnissen a priori bestehen kann: so lößt sich jene Frage, worin sich Kant sein Problem ausdrückte, zuerst in folgende auf i

Sind funthetifche Sage a priori moglich?

Da nun aber ferner synthetische Sate a priori mit unstreitiger Gewißheit wirklich ges geben sind, in der reinen Mathematik und Naturwissenschaft als unbestrittene Sate oder Behauptungen, in der Metaphysik wenigstens als unabweißliche Probleme; so ist zwar nicht weiter ihre Möglichkeit, wohl aber der Grund dieser Möglichkeit zu untersuchen. Daher vers wandelt sich obige Frage in die folgende:

boie sind synthetische Urtheile a priorimöglich?

Dies ist die allgemeine Aufgabe, welche Rant (S. 19 der Eritif) an die Spite seiner Forschungen stellte; eine Aufgabe von folcher

Tiefe und solchem Umfang, daß zu ihrer Anflosung alle die Untersuchungen erforderlich waren, welche mit Recht als Beweise des großten Tieffinnes bewandert werden. Durch die Auslösung derselben werden (nach G. 20—22 der Critif) zugleich folgende in ihr enthaltene Kragen beantwortet:

- 1) Bie ift reine Mathematik moge
- 2) Bie ist reine Naturwissens schaft möglich? als welche Biffenschafzten wirklich sind; und weil Metaphysik als Naturanlage wirklich ist —
- 3) Bie ift fie als solche möglich? und endlich weil man es nicht baben ber wenden laffen tann, sondern über das Bers mögen oder Unvermögen der Bernunft, die Fragen, welche unsere Natur auswirft, an ber antworten, zur Gewißheit kommen muß, —
- 4) Die ist Metaphysik ale Bife seife

Die Beantwortung biefer Frage Erkenntniffe fer Fragen, ift ber 3met einer besoniffenfchafs senschaft, welche die Möglichkeit, die Kil fie pien und den Umfang aller Erfenntniffe der priori bestimmen foll, b. h., der Eritit de? reinen Bernunft , in fo fern man unter reiner Vernunft diejenige versteht, welche die Principien enthalt, etwas schlechthin a priori ju erkennen; - ober, wie Kant in ben Prolegomenen S. 189 ausführlicher fagt, "bamit "Metaphysit als Wiffenschaft nicht blos auf "trugliche Ueberredung, fondern auf Ginficht "und Ueberzeugung Anspruch machen fonne, -,10 mug eine Critif ber Bernunft felbft ben "gangen Borrath ber Begriffe a priori, bie "Eintheilung berfelben nach ben verschiebenen "Quellen, der Sinnlichkeit, dem Berftande "und ber Bernunft, ferner eine vollftanbige "Tafel derfelben, und Die Zerglieberung aller "biefer Begriffe, mit allem mas baraus ge-"folgert werden fann, barauf aber vornehm= "lich die Moglichkeit des synthetischen Er-"tenntniffes a priori, vermittelft der Debut-,tion diefer Begriffe, Die Grundfage ihres "Gebrauchs, endlich auch die Grengen beffels

Tiefe und for Ibsung all ber ten, min in bir ten, min in 327

ständigen Sp=

munft erschien Jahr 1781; n, nach wels 1787: Diefes m einer jeden

kunftigen Metaphysik, die als Wiffenschaft wird auftreten konnen, ift es allein, auf welsches hier, in einer geschichtlichen Darstellung der Kantischen Theorie der Erkenntnis, Rude sicht zu nehmen ist, mit Uebergehung der übrigen, theils theoretischen theils praktischen, Schriften des großen Mannes.) —

Die Haupttheile ber Critif ber reinen Bers nunft, deren Inhalt nun darzustellen ist, sind die Elementarlehre und die Methodens lehre. Jene erforscht, prüft und begründet die Principien der Erkenntnist, die in der Bernunft selbst liegen; diese ist die Bestims mung der formalen Bedingungen eines vollssständigen Systems der reinen Bernunft, und kann daher hier, ungeachtet alles treslichen,

das fle über ben Unterschied ber Erfenntniffe fowohl, ale ber ben verschiedenen Wiffenschafs ten anzuwendenden Methode fagt, weil fie fich nicht mit ber Möglichkeit und Natur ber Ertenntnig überhaupt beschäftigt, füglich auffer Acht gelaffen werden. Beibe nenne Rant transscendental; welches Wort ihm dies jenigen Erkenntniffe bezeichnet, welche fich nicht mit den Gegenstanden , fondern mit uns ferer Ertenntnifart von Gegenstanden , fofern diese a priori moglich seyn soll, überhaupt bes Die Elementarlehre gerfallt fchaftigen. wieder in zwen haupttheile, die transfcens bentale Ginnenlehre ober Mefthetif. und bie transseenbentale Logif, nach ben zwen Stammen ber menschlichen Erkennts niff, der Sinnlichkeit und bem Berftand (von benen er G. 29 fagt, baß fie vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefann= ten Burgel entspringen), burch beren erftern uns Gegenstande gegeben, burch ben zweiten aber gebacht werben. Jene mare die Wiffen= schaft von den Borftellungen a priori, welche Die Ginnlichkeit enthalt, als Bedingungen, unter benen uns Gegenstande gegeben werben;

3,ben, alles aber in einem vollständigen Spa

(Diese Eritik der reinen Bernunfk erschien unter demselben Titel zuerst im Jahr 1781; eine verbesserte Auslage derselben, nach welscher hier citirt wird, im Jahr 1787: Dieses Buch, nebst den Prolegomenen zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen, ist es allein, auf welsches hier, in einer geschichtlichen Darstellung der Kantischen Theorie der Erkenntnis, Rücksicht zu nehmen ist, mit Uebergehung der übrigen, theils theoretischen theils praktischen, Schriften des großen Mannes.) —

Die Haupttheile ber Eritif ber reinen Bermunft, deren Inhalt nun darzustellen ist, sind die Elementarlehre und die Methodens lehre. Jene erforscht, prüft und begründet die Principien der Erkenntniß, die in der Bernunft selbst liegen; diese ist die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollsständigen Systems der reinen Bernunft, und kann daher hier, ungeachtet alles treslichen,

das fle über ben Unterschied ber Erfenntniffe fowohl, ale ber ben verschiedenen Biffenschafs ten anzuwendenden Methode fagt, weil fie fich nicht mit ber Möglichkeit und Natur ber Ertenntnig überhaupt beschäftigt, füglich aus fer Acht gelaffen werben. Beide nennt Rant transscendental; welches Bort ihm bies jenigen Erkenntniffe bezeichnet, welche fich nicht mit den Gegenstanden, fondern mit uns ferer Ertenntniffart von Gegenstanden , fofern diese a priori moglich senn foll, überhaupt bes Die Elementarlehre zerfallt fchäftigen. wieder in zwen Saupttheile, die transfcens bentale Ginnenlehre ober Aefthetit, und bie transfeendentale Logit, nach ben amen Stammen ber menschlichen Erfennts niff. der Sinnlichfeit und bem Berftand (von benen er S. 29 fagt, daß fie vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefann= ten Burgel entspringen), burch beren erftern und Gegenstande gegeben, burch ben zweiten aber gebacht werben. Jene ware bie Wiffens schaft von den Vorstellungen a priori, welche bie Sinnlichkeit enthalt, als Bedingungen, unter benen uns Gegenstande gegeben werden;

diese die Wiffenschaft der Begriffe, die fich blos als Sandlungen des reinen Denkens a priori auf die Gegenstande beziehen, oder, die Wiffenschaft des reinen Berftandes = und Bernunft - Erfenntniffes , dadurch wir Gegens ftande vollig a priori benten. In fo fern bielettere die Elemente der reinen Berftandeser= kenntnig vortragt, und die Principien, ohne welche überall fein Gegenstand gedacht werden fann, heißt fie transfcendentale Unas Intit; in fo fern fie aber den dialettischen Schein aufdett, welcher entsteht, wenn man von jenen blos formalen Principien einen ma= terialen Gebrauch macht, b. h. , über Gegen= frante, die une nicht gegeben find, gu urtheis len, heißt fie transscendentale Dialet: tit. - Folgendes ift ber hauptinhalt die= fer Theile, fo furz, als es die Deutlichfeit ers laubte, ibn jufammen ju brangen:

Transscendentale Aesthetik.

Da außer der Materie, als demjenigen in umfren suntichen Borstellungen, was der Empfindung entspricht, auch noch die Form derselben gedacht werden muß, als dasjenige, worin sich das Mannigfaltige der Empfins dungen ordnet; diese Form aber nicht wieder Empfindung seyn kann, sondern im Gemüsthe a priori bereit liegen muß: so muß es eine transseendentale Aesthetik geben, als eine Wissenschaft, welche diese Form, die Princis pien der Sinnlichkeit a priori, erörtert. Sons dert man nun alles, was der Verstand bey den Anschauungen denkt, und was zur Emspsiedung gehört, ab; so bleiben uns, als reine Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit —

Der Raum nemlich erstlich kann nicht als ein empirischer, von ausern Ersahrungen abs gezogener, Begriff gedacht werden, weil die äussere Ersahrung selbst erst als solche durch die Borstellung desselben möglich wird. Er ist vielmehr eine nothwendige Vorstellung u priori, die allen äußern Anschauungen zum Grunde liegt; welches auch daraus erhellet, weil man sich wohl alle Gegenstände aus dem Raum, aber nicht den Raum selbst wegdenken kann. Er kann auch nicht als ein Begriff von Verzhaltnissen der Dinge überhaupt, sonderu muß

als eine reine Anschaung vorgestellt werben. Denn man kann sich nur einen einigen Raum vorstellen, bessen Theile nicht vor ihm, sons bern in ihm durch Einschränkungen besselben gedacht werben; er wird als eine unendliche gegebene Größe vorgestellt, deren Anschauung allen Begriffen von ihm zum Grunde liegt,

Durch biefe Erbrterung bes Raums wird die Geometrie begreiflich, als eine Biffenschaft, welche die Eigenschaften bes Raumes synthes tisch und a priori bestimmt. Daburch nemlich baß er Anschauung ift, wird die Moglichkeit fonthetischer Gate begreiflich , indem aus eis nem Begriff blos analytische gezogen werben tounten ; und baraus , daß biefe Anschauung a priori ift, wird die apodittifche Gewißheit ber Geometrie erklart, welche aus einer empis rischen Worstellung nicht abgeleitet werben konnte. - Eine folche außere Auschauung a priori, die vor den Objekten felbst vorhers geht, fann nun bem Gemuthe nicht anders beiwohnen, als die blos im Subjette befinds liche Form des auffern Sinnes. (Seite 37 ---41.)

Eben fo ift auch die Zeit fein empirischer Begriff, weil fie ber Erfahrung gam Grunde liegt, indem nur unter ihrer Boraussetzung das Ingleichsehn und Aufeinanderfolgen vorgeftellt, fie felbft aber nicht weggebacht merden kann. Sie ift vielmehr eine nothwendige Borfteffung, ober a priori. Sie ift aber fein Begriff, sondern eine Anschauung a priori, weil fie wefentlich einig ift , und verschiedene Zeiten nur als Theile berfelben vorgestellt were ben, und überhaupt alle bestimmte Große ber Beit nur als Ginschränkung einer einzigen zum Grunde liegenden queingefchrantten unendlis chen Beit möglich ift. Mus biefer Ertlarung ber Zeit, ale einer Anschauung a priori, era hellt die Möglichkeit der Axiome von ber Beit, und ber Begriffe ber Beranderung und Bemes gung mit allen Gefeten ber Bewegunge-Lehre. Die Zeit ale reine Anschauung, fann num nichts fur fich felbst bestehendes, nichts den Dingen ale objettive Beftimmung anhängens bes fenn, fondern nur bie blos im Gubjekt befindliche Form bes innern Sinnes, d. h., bes Anschauens unferer felbft und unferes ins nern Zustandes; und, weil auch bie Borftete

lungen ber aufferen Dinge, als Bestimmungen bes Gemuthe, jum innern Zustand gehoren; so ist die Zeit die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen, die unmittelbare ber in= nern, die mittelbare ber außern. (S. 46—50).

Aus diefer Theorie folgt die empirifche Realitat, aber die transscendentale Idealitat bes Raums und ber Beit, b. b., daß fie in Ansehung aller Gegenstande, die jemals unfren Ginnen gegeben werden mogen, objektive Gultigkeit haben, daß fie aber, wenn man von den fubjektiven Bedingungen der finnlichen Unschauung abstrabirt, gar nichts find, und den Gegenstanden an fich felbft (ohue ihr Berhaltniß auf unsere Unschauung) weder subsistirend noch inharirend beigezahlt werden tonnen. Mit andern Borten: Dan fann fagen, alle Dinge, als angere Erfchei= nungen, find neben einander im Raume, und, alle Dinge, als Erfcheinungen, find in ber Zeit; weil Erscheinungen bie Dinge find, fofern wir fie als Gegenftande unferet Sinne annehmen. Aber, wenn man von ber Sinnlichkeit unferer Anschauung , von berjenis

gen Borftellungsart, welche und eigenthumlich ift, abstrahirt, und von Dingen übers haupt redet, tann man nicht sagen, daß alle Dinge im Raum und in der Zeit seven, (S. 42—45, und 51—52.)

Durch diese Theorie von den Formen der Sinnlichkeit wird also behauptet: daß die Dinge, die wir anschauen, nicht daß an sich selbst sind, wosür wir sie anschauen, noch ihre Berhaltnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie und erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt, oder auch nur die subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt ausheben, alle die Beschaffenheiten, alle Berhaltnisse der Objekte im Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden wurden. Was es für eine Beschaffenheit mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Receptis vität unserer Sinnlichkeit haben moge, bleibt uns ganzlich unbekannt. (S. 59)

Diefe Theorie wird außer ben obigen Bes weifen auch noch badurch bestätigt, daß alles, was in unserm Erkenntniffe gur Anschauung

gehört, nichts als bloße Berhaltnisse enthalte, ber Derter in einer Auschanung, (Ausdehmung), Beranderung der Derter (Bewegung), und Gesetze, nach denen diese Beranderung bestimmt wird, (bewegende Krafte). Bas aber in dem Ort gegenwartig sen, oder was es außer der Ortveranderung in den Dingen selbst wirke, wird dadurch nicht gegeben, u. s. w. Mit der innern Anschauung ist es eben so bewandt. (S. 66) —

#### Transscendentale Logit. (Bon G.74)

Die allgemeine Logik ift die Biffensichaft von den Regeln des Denkens überhaupt; fie abstrahirt von allem Juhalt und hat es mit nichts als der blogen Form des Denkens aberhaupt zu 'thun. Die transscenden: tale dagegen ist die Wiffenschaft des reinen Denkens. — (Bon der Eintheilung in transsfeendentale Analytik und Dialektik siehe oben).

Die trans scendentale Analytik theilt fich wider in zwen Bucher, von benen bas erste die Begriffe, das andere die Grunds satze des reinen Berftandes enthalt. Jenes, Die Analytit ber Begriffe, ift bier nicht eine Zergliederung ber Begriffe, sondern eine Bergliederung bes Berftandes-Vermogens felbft, um bie Moglichkeit der Begriffe a priori bas burch ju erforschen. Man muß nemlich bie Sandlungsarten des Berftandes aufsuchen wedurch er das burch die Einbildungsfraft gus fammen geftellte Mannichfaltige ber Unschauung aur Ginheit verfnupft, b. h., ein Dbjeft benft, welche Sandlungsarten, allgemein vorgeftellt, Die reinen Berftandesbegriffe fiab. Diefe reinen Berftandesbegriffe aufzufinden bedarf man eines Leitfabens, eines Princips, mich welchem fie vollständig aufgefunden und febem feine Stelle bestimmt werden fann. Dies Princip, Diefer Beitfaben ift uns geges beit an ben Kunktionen ober handlungsarten des Berftandes beim Urtheilen , welche vollftanbig unter folgender Zafel vorgestellt wers Den tonnien :

> 1) Quantitat ber Urtheile. Augemeine, Besondere, Einzelne.

- 2) Qualitat. Bejahende, Berneinende, Unendliche.
- 3) Relation. Categorifche, Hypothetische, Disjunktive.
- 4) Modalität.
  Problematifche,
  Affertorische,
  Apodiftische.

Da nun die Handlungen des Verstandes, wos durch er ein Mannichsaltiges der Anschauung zur synthetischen Einheit verknüpst, denen, wodurch er die Begriffe zu Urtheilen verbindet, entspres chen mussen; so mussen auch die reinen Vers standesbegriffe selbst (die man auch Catego: rieen nennen kann) mit jenen logischen Funktionen der Urtheile an Zahl und Eintheilung überein kommen. Ihre Tasel ist solgende:

1) Der Quantitat. Einheit; Bielheit; Allheit.

- 2) Der Qualitat. Realitat; Regation; Limitation.
- 3) Der Relation.
  Inharenz und Subsistenz;
  Cansalität und Dependenz; (Ursache und Wirkung);
  Gemeinschaft (Wechselwirkung zwischen bem Handelnden und Leidenden).
- 4) Der Modalität. Möglichkeit — Unmöglichkeit; Dasenn — Nichtsenn; Nothwendigkeit — Zufälligkeit.

"Dieses ist die Berzeichnung aller ursprünge lich reinen Begriffe der Synthesis, die der Berstand a priori in sich enthalt, und um des ren willen er auch nur ein reiner Berstand ist; indem er durch sie allein etwas den dem Mansnichfaltigen der Anschauung verstehen, d. i., ein Objekt derselben denken kann." Diese Castegorieen, als die Stammbegriffe des reinen Berstandes, haben auch ihre eben so reine abzgeleitete Begriffe, welche Prädicabilien heisen mögen, z. B. Kraft, Handlung, Widerstand. (S. 90 — 108).

Diese Begriffe mussen nun bedueirt wersben, b. h., es muß dargethan werden, daß und wie sie sich auf Gegenstände beziehen. Es entsteht hier also die Frage: wie subjektive Bedingungen des Denkens objektive Gultigskeit haben können? Man sieht bald ein, daß dies nur dadurch geschehen kann, wenn durch sie allein es möglich ist, etwas als einen Gegenstand zu erkennent, wenn ohne ihre Boraussezung nichts als Objekt der Erfahrung möglich ist. Die transsendentale Deduktion der Categorieen wird also auf dem Princip beruhen mussen: Daß sie als Bedingungen a priori der Möglichkeit der Erfahrung erkannt werden mussen. (S. 116—129)

## Debuttion felbft (Bon G. 129-169).

- 1) Die Verbindung eines Mannichfaltigen überhaupt kann niemals durch Sinne in uns kommen, denn sie ist ein Akt der Spontaneistat der Borstellungskraft. Sie ist nur moge lich durch die Vorstellung der Einheit.
- 2) Diese Einheit, wodurch bie bestimmte Berbindung bes Mannichfaltigen erft moglich

wird, ift die ursprunglich funthetische Einheit ber Apperception (des Bes wußtsenne). Remlich, alle mannichfaltige Borstellungen, die in einer gemiffen Unschauung gegeben werden, wurden nicht insgesammt meine Borftellungen fenn, wenn fie nicht insgesammt zu einem Gelbitbewußtseyn gehorten. Die synthetische Ginheit der Appers ception, b. b., das Bereinigen, bas Begreis fen ber Borftellungen in einem Bewußtfenn ift alfo der hochfte Puntt, an' den man allen Berftandesgebrauch heften muß; und alle Vors ftellungen, fofern fie gebacht, b. h., in eis nem Bewußtsenn begriffen werben muffen alfo auch unter ben Bedingungen ftes hen, wodurch dies moglich ift. Der Grund= fak alfo: daß alles Mannichfaltige ber Unschauung unter Bedingungen ber urfprunglich = fonthetischen Ginbeit . Der Apperception stehe, ift der oberfte Grundfat aller Unschauung in Beziehung auf den Berftand. Er ift das erfte reine Berfians DeBerkenntniff und die objektive Bedingung als Ier Erfenntnif. Denn, um eine Erfenntnif au befommen, muß man eine bestimmte Bers

einigung bes gegebenen Mannichfaltigen zu Stande bringen; indem erst dadurch ein Objett entsteht. Deswegen heißt diese transscenzbentale Einheit der Apperception auch die objektive. —

3) Da nun das Mannichfaltige gegebener Borstellungen nur durch eine logische Funktion unter die Einheit des Bewußtsenns gebracht wird; die Categorieen aber nichts anders sind, als eben diese Funktionen zu urtheilen in Besziehung auf das Mannigsaltige einer gegebenen Anschauunge: so stehen alle finnliche Anschauungen unter den Categorieen, als Bedingungen, unter des nen allein das Mannichfaltige bersselben in ein Bewußtseyn zusammen kommen kann.

Unmerkung: Das Mannichfaltige für die Anschauung muß noch vor der Sonthesis bes Berstandes und unabhängig von ihr gezgeben werden; wie aber, bleibt hier unbezstimmt. Die Categorieen sind nur Regeln für einen Berstand, bessen ganzes Bermögen im-

Denken besteht, der also für sich gar nichts erkenner, sondern nur den Stoff zum Erkenntz niß, die Anschauung, die ihm durch's Objekt gegeben werden muß, ordnet und verbindet. Bon der Eigenthümlichkeit unseres Verstandes aber, nur vermittelst der Categorien und nur gerade durch diese Art und Jahl derselben Einsheit der Apperception a priori zu Stande zu bringen, laßt sich eben so wenig ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und keine andere Funktionen zu urtheilen has ben, oder warum Zeit und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind.

4) Bu Folge dieser Anmerkung ift also burch die Categorieen allein kein Erkenntnist von irgend einem Dinge möglich, wenn ihnen nicht eine Anschauung gegeben wird. Da nun aber alle uns mögliche Anschaunng sunnlich ift, so kann das Denken eines Gegenstandes überhaupt durch die Categorieen ben uns nur Erkenntnist werden, sofern sie auf Gegenstande der Sinne bezogen werden. Selbst wenn sie auf Anschauungen a priori angewandt werden (wie in der Mathematik), verschaffen sie uns

nur in sofern Erkenntniß, als diese, mithin auch die Berstandesbegriffe vermittelst ihrer, auf empirische Anschauungen angewandt wers den können. Sie dienen also nur zur Mögstickeit empirischer Erkenntniß, und da diese Erfahrung heißt, so haben sie keisnen andern iGebrauch zum Erkenntsnisse der Dinge, als ihre Anwens dung auf Gegenstände der Erfahstung. Nur unsere sinnliche, empirische Ansschauung kann also den Categorieen Sinn und Besdeutung verschaffen. Dhne dieselbe sind sie leere Begriffe von Objekten, bloße Gedankenformen.

5) Diese Anwendung auf Gegenstände der Sinne bekommen die Categorieen dadurch, daß in uns eine gewisse Korm der sinnlichen Anschausung a priori zum Grunde liegt, und der Bersstand durch die Bestimmung derselben sonthetissiche Einheit der Apperception des Mannichfaltisgen der sinnlichen Anschauung a priori denken kann, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer Anschauung nothwendiger Weise stehen muffen. Sie kann die trankscens bentale Synthesis der Einbildungskraft heißen.

Beil nemlich diese transscendentale Synthefis der Ginbildungefraft, (die Bedingung aller Erfenntniß durch verfnupfte Wahrnehmungen, b. h., aller Erfahrung) nur ben Categorieen gemaß geschehen tann ; fo find fie (bie Catego= rieen) Bedingungen ber Moglichfeit der Erfahrung,, und gelten alfo a priori auch von allen Gegenstanben der Erfahrung. — Sie find also Begriffe, welche ben Erscheinungen, mithin ber Matur, ale bem Inbegriff aller Erscheinun= gen, Gesetze a priori vorschreiben. Dies wird einleuchtender , wenn man bedenft , daß Erscheinungen nur Vorstellungen von an fich uns bekannten Dingen find. Als bloge Borftellun= gen aber ftehen fie unter feinem Gefete ber Berknupfung, als demjenigen, welches das verknupfende Vermogen vorschreibt. Dingen an fich murde ihre Gefegmäßigkeit nothwens big, auch außer einem Berftande, ber fie er= fennt, jufommen.

6) Das Refultat biefer Debuktion ber reis nen Berftandesbegriffe ift: 1) bag uns keine Erkenntniß a priori möglich ift, als lediglich von Gegenständen möglischer Erfahrung. 2) Daß die Categostien von Seiten des Berstandes bie Gründe ber Möglichkeit aller Ersfahrung überhaupt enthalten.

Analytif ber Grundfage.

Sie ift ein Canon fur Die Urtheiletraft, die sie lebrt, die Berftandesbegriffe, welche Die Bedingung ju Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzuwenden, und beift besmegen auch transscendentale Dofe trin ber Urtheilstraft. - Gie theilt fich in zwen Theile, indem fie 1) von der finnlichen Bedingung handelt, unter welcher reine Verftandesbegriffe allein gebraucht mers ben tonnen, oder, von dem Schematismus bes reinen Verstandes. 2) Von den Grunds faben bes reinen Berftandes, b. h., den fons thetischen Urtheilen, welche aus reinen Bers ftandesbegriffen unter jener Bedingung herflies fen, und allen übrigen Erkenntniffen a priori jum Grunde liegen. (S. 169-175).

1) Bon bem Schematismus ber reinen Berftandes begriffe.

In allen Subsumtionen eines Gegenftanbes unter einen Begriff muß die Borftellung bes erstern mit der des lettern gleichartig Run aber find reine Berftandesbegriffe mit finnlichen Unschauungen gang ungleichar= tig. Es wird alfo nur baburch moglich fenn, jene auf diese antuwenden, wenn es eine vermittelnde Borftellung gibt, welche einerseits mit ber Categorie baburch bag fe intellettuel ift, andererfeits mit ber Erscheinung baburch daß fie finnlich ift, in Gleichartig= feit fteben muß. - Eine folche vermitteln= be Borftellung ift die transscendentale Beitbeftimmung. Denn fie ift mit ber Categorie, (Die Die Ginheit berfelben aus. macht) fofern gleichartig, als fie allgemein ift und auf einer Regel a priori beruht; mit der Erscheinung, weil die Beit in jes ber empirischen Borstellung bes Mannich faltigen enthalten ift. Diese transscendens tale Zeitbestimmung, ale bie formale und reine Bedingung ber Ginnlichkeit, auf wels de ber Berftanbesbegriff in feinem Ges brauch reftringirt ift, heißt bas Ochema deffelben.

Alfo ist selbst die Wahrnehmung eines Objekts, als Erscheinung, nur durch dieselbe synthetissiche Einheit des Mannichfaltigen der gegebesnen sinnlichen Anschauung, d. h., als eine Größe möglich, und zwar als extensive Größe, weil es als Anschauung im Raum oder in der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden muß, wodurch Raum und Zeit übershaupt bestimmt wird. —

Auf diesem Axiom beruhet die! Anwendbars feit der ganzen reinen Mathematif in ihrer ganzen Pracision auf Gegenstände der Erfahzrung. (S. 202 — 207).

2.

Anticipationen ber Bahrnehmung.

Das Princip derfelben ift: In allen Erfcheinungen hat das Reale, mas ein Gegenstand ber Empfindung ift, intensive Große, d. i., einen Grad.

Beweiß: Alle Wahrnehmungen enthalten Empfindung. Diese hat teine extenfive Große, benn fie entsteht nicht durch successive Synthes



Aber fie ift einer Berringerung fabig, fo baß fie abnehmen und allmahlig verschwins Zwischen jeder Empfindung und Nichtempfindung ift nemlich ein continuirlicher Bufammenhang vieler moglichen 3wischenems pfindungen, deren Unterschied von einander immer kleiner ift, 'als der Unterschied zwischen ber gegebenen und dem Bero; d. h., jede Ems pfindung hat eine Große, aber nicht eine exs tenfive, fondern, weil fie als Ginheit appres bendirt und die Bielheit barin nur als Unnas herung zur Regation vorgestellt wird, eine intenfive Große. Da nun ber Empfindung in der empirischen Unschauung bas Reale, und ber Nichtempfindung die Negation ents fpricht, fo hat also auch jede Realitat in ber Erfcheinung intenfive Große, d. i., einen Grab. - Es folgt baraus, bag alle Erscheinungen auch der Intensität nach continuirliche Großen find, b. h., fotche, an benen kein Theil der Rleinstmöglichste ift. Ferner, daß weder unmittelbar noch mittelbar aus ber Erfahrung ein Beweiß vom leeren Raum ober einer leeren Zeit gezogen werben . fann. (S. 207 — 218).

3.

Analogieen der Erfahrung.

Ihr Princip ift: Erfahrung ift nur burch die Borftellung einer noth= mendigen Berknupfung der Bahr= nehmungen möglich; oder: Alle empi= rische Zeitbestimmungen muffen un= ter Regeln der allgemeinen Zeitbe= stimmung stehen.

Beweiß: (Da ber erftere Ausbrud ein ang-Iptischer Satz ift und aus bem Begriff ber Erfahrung, als der synthetischen Ginheit des Mannichfaltigen der Bahrnehmungen unmittelbar folgt, fo ftebe bier nur der Beweiß fur den lettern Ausdrud' - : Alle Erscheinungen muffen als Gegenstande ber Erkenntnig in ber ursprünglichen Apperception futhetische Gin-Mun bezieht fich biefe ur= beit befommen. fprfingliche Apperception auf Die Form Des innern Ginnes, die Beit, und bestimmt dies Weil nun alle Anschauungen an Die Beit, als die Form bes innern Ginnes, ges bunden find; fo muffen alle Beitbeftimmungen berfelben unter jener Zeitbestimmung a priori

ftehen. — Da es brey modi ber Zeit gibt, nemlich Beharrlichkeit, Folge und Zugleichseyn, so werden anch brey Regeln aller Zeitverhalts nisse der Erscheinungen, wornach jeder ihr Daseyn in Ansehung der Einheit aller Zeit bestimmt werden kann, vor aller Ersahrung vors an gehen, und diese allererst möglich machen. (S. 218 — 224).

Erfte Andlogie. Grundfat der Beharrlichfeit ber Subftang.

Ben allem Bechfel der Erscheis nungen beharret die Substanz und Das Quantum derselben wird in der Ratur weder vermehrt noch vermins Dert.

Beweiß: Unsere Apprehension des Mans nichfaltigen der Erscheinung ist jederzeit successio, also immer wechselnd. Wir können als so dadurch allein niemals bestimmen, ob dies ses Mannichfaltige als Gegenstand der Ers fahrung zugleich sen oder nach einander folge, wenn an ihr nicht etwas zum Grunde liegt,

was jeberzeit ift, b. i., etwas Bleibendes und Beharrliches, von welchem aller Bechsel und alles Zugleichsenn nichts als soviel Arten find, wie es existirt. Mun fann die Beit fur fich nicht - wahrgenommen werden. Kolalich muß in den Gegenstanden der Wahrnehmung, den Erfceinungen , bas Gu ftrat anzutreffen fenn, welches die Zeit überhaupt vorstellt, und an bem aller Wechsel ober Zugleichsenn mahrge= nommen wird, d. h., an welchem alle Beitbes stimmung allein möglich ift, und welches dem= nach auch die Bedingung ber Möglichkeit aller fonthetischen Ginheit der Wahrnehmungen ift. Dies Beharrliche in den Erscheinungen ift nun die Substang, alles aber, mas wechjelt oder wechseln fann, gehort nur zu der Art, wie fie eriftirt. - Da die Substang im Das fenn nicht wechseln fann, fo fann ihr Quan= tum in der Natur auch weber vermehrt noch vermindert werden. Es folgen daraus die Sage: gignitur de nibilo nibil, und: in nihilum nil potest reverti. 224 -- 232).

3 weite Analogie. Grundsat ber Zeitfolge nach dem Gesete ber Causalität.

Alle Beränderungen geschehen nach dem Gefete der Berknupfung ber Urfache und Birkung.

Beweiß: Die Apprehension des Mannicha faltigen der Ericheinungen ift jederzeit fuccefe En: Ob aber diese Succession subjektio oder. objektiv, willführlich ober nothwendig fen, b. b., ob es ben mir fieht, welcher Buftand in meiner Sinagination querft und welcher gulett tommen foll, ober ob ich mir bewußt bin, bag ber eine immer ber erfte, ber anbere ber lette fenn muß, bleibt dadurch unbestimmt. Bir bemerken aber , daß ben jeder Apprehenfion einer Beranderung bas lettere ftatt finbet, nemlich, baf baben bie Ordnung iu ber Folge ber Wahrnehmungen bestimmt ift, ober, daß die Apprehenfion des einen auf die des Diese Regel andern nach einer Regel folgt. nun, da fie eine Rothwendigkeit ber fonthetis fchen Ginheit ben fich fuhrt, tann nur ein reiner Berftandsbegriff fenn, und das ift hier

ber Begriff bes Berhaltniffes ber Urfache unb Birtung, wovon die erftere die lettere in der Beit, als die Folge, bestimmt. Alle Erfennts nif von Beranderungen ift alfo nur badurch moglich, baß fie biefem Gefete unterworfen find. - Daber fegen wir, fo oft wir erfahs ren, daß etwas geschieht, voraus, daß irgenb etwas voraus gehe, worauf es nach einer Re-Dadurch geschieht es, daß eine gel folat. Ordnung unter unfern Borftellungen wird, in welcher das Gegenwartige (fofern es geworben) auf irgend einen vorhergehenden Zuftand Anweisung gibt. Go wie es also ein noth= wenbiges Gefet unferer Sinnlichkeit, mithin eine formale Bedingung aller Bahrnehmuns gen ift, daß die vorige Zeit die folgende nothwendig bestimmt; so ift es auch ein uns entbehrliches Gefet der empirischen Borftellung ber Zeitreihe, bag bie Erscheinungen ber pergangenen Beit die ber folgenden bestimmen, und bag biefe als Begebenheiten nicht ftatt finden, als fo fern jene ihnen ihr Dafen in der Zeit nach einer Regel festseten. - (G. 232 - 256).

Dritte Analogie. Grundfag bes Zugleichfenns nach bem Gefet ber Bechfelwirfung ober Gemeinschaft.

Alle Substanzen, sofern fie im Raum als zugleich mahrgenommen werden konnen, sind in durchgangis ger Bechselwirkung.

Rehmen wir an , in einer Mannichfaltige feit von Substanzen als Ericheinungen mare jebe berfelben vollig ifolirt; fo murbe bas Bus gleichsenn berfelben fein Gegenstand einer moglichen Wahrnehmung fenn. Denn die Synthes fis der Ginbildungsfraft in der Apprehenfion wurde nur eine jede biefer Wahrnehmungen als eine folche angeben , die im Gubjette ba ift, wann die andere nicht ift, und wechfels. weise, nicht aber bag bie Dbjefte zugleich Es muß alfo noch etwas ba fenn, wodurch fie einander ihre Stelle in ber Beit bestimmen , weil nur unter diefer Bedingung gebachte Substangen als zugleich existirend empirifch vorgestellt werden konnen. Nun be= flimmt nur basjenige bem andern feine Stelle

in ber Zeit, was die Ursache von ihm oder seinen Bestimmungen ist. Also muß jede Substanz die Causalität gewisser Bestimmungen in ber andern, und zugleich die Wirkungen von der Causalität der andern in sich ents halten, d. i., sie mussen in Wechselwirkung, in dynamischer Gemeinschaft siehen, wenn das Zugleichsenn in irgend einer möglichen Erfahrung erkannt werden soll. (S. 256—262).

Diese Analogieen sind die Gesetze a priori, welche die Ratur möglich machen, sofern man unter Natur den Zusammenhang der Erscheis mungen, ihrem Dasenn nach, nach nothwendisgen Regeln, d. i., nach Gesetzen versteht. Ihr Beweiß ist nur dadurch möglich, daß ohne sie keine Erfahrung möglich ware. (S. 262 — 265).

۵.

Die Poftulate bes empirifchen Dens fens überhaupt.

1) Bas mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung (ber Anschauung

- und ben Begriffen nach) überein fommt, ift moglich.
- 2) Was mit ben materialen Bedin= gungen ber Erfahrung (ber Em= pfindung) zusammen hangt, ist wirklich.
- 3) Deffen Zusammenhang mit dem wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ift, ist (existirt) nothwendig.

Diese Grundsätze sind Erklarungen der Bes
griffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Noths
wendigkeit in ihrem empirischen Gebrauche,
und damit zugleich Restriktionen aller Categos
rieen auf diesen blos empirischen Gebrauch. —
Das Postulat der Möglichkeit fordert nicht
blos, daß kein Widerspruch im Begriff sep,
sondern auch, daß er, wenn er empirisch ist,
burch die Erfahrung gegeben, wenn er a priori ist, eine formale Bedingung der Erfahs
rung sep, oder sich auf dieselbe beziehe. —
Das Postulat der Wirklichkeit fordert, daß
man entweder den Gegenstand unmittelbar
wahrnehme, mithin empsinde, oder den Zus

fammenhang beffelben mit irgend einer wirklis chen Bahrnehmung, nach ben Gefeten ber Bertnupfung ber Erfahrung, erteune, In bemi blogen Begriffe eines Dinges tann gar fein Charatter feines Dasenus angetroffen werben. - Das Postulat ber Rothwendigkeit geht auf Die materiale Rothwendigkeit im Dasenn, wels de niemals aus Begriffen , fondern jeberzeit nur aus ber Bertnupfung mit bemjenigen, was wahrgenommen wird, nach allgemeinen Gefeten ber Erfahrung ertannt werben fann. Da ift nun tein Dafenn, mas unter ber Bebingung anderer gegebener Erfcheinungen als nothwendig erfannt werden tounte, als bas Dasenn ber Wirkungen aus gegebenen Urfachen nach bem Gefete ber Caufalitat. Alfo ift es nicht bas Daseyn ber Dinge, fondern ihres Buftanbes, wovon wir allein die Mothwendigs feit erkennen tonnen, und zwar aus andern Bus ftanden, bie in ber Bahrnehmung gegeben find. Alles was geschieht], ift bemnach hypothetisch nothwendig. (S. 265 — 274 und 279 — 287).

Das Resultat aus biefem gangen Abschnitte ift : Alle Grunbfate bes reinen Berftanbes find

nichts weiter, als Principien a priori ber Möglichkeit ber Erfahrung; auf Erfahrung allein beziehen sich auch alle synthetische Sate a priori, ja ihre Möglichkeit beruht selbst ganzlich auf dieser Beziehung.

Bon dem Grunde der Unterscheis dung aller Gegenstande übers haupt in Phaenomena und Noumena.

Es wird hier wiederholt, was das Resultat der Analytik ist, daß der Berstand vom allen seinen Grundsägen a priori und von als len seinen Begriffen keinen andern als empiris schen Gebrauch (von Erscheinungen), niemals aber einen transscendentalen (von Dingen überhaupt und au sich selbst) machen könne; oder 2 daß er a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Ersahzrung überhaupt zu antichpiren, und, da dassjenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gesgenstand der Ersahrung sepu kann, daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb welcher allein und Gegenskande gegeben werden, nies mals überschreiten könne.

Die Categorieen scheinen freilich, weil fie fich nicht auf Ginntichkeit grunden, eine über alle Gegenstande ber Ginne erweiterte Unmenbung zu verftatten, wenn man nicht bebentt, daß fie nichts als Gedankenformen find, die blos bas logische Bermogen enthalten, bas Mannichfaltige in ber Anschaunng gegebene in ein Bewußtsenn a priori zu vereinigen. Doch liegt es auch schon in unferm Begriffe, wenn wir die Gegenstande, als Erscheinungen, Sinnenwesen (phaenomena) nennen, daß wir ihnen andere Dinge, wie fie an fich fetbft fern mogen, als Gegenstande blos burch ben Berfand gebacht, Berftandesmefen (noumena) ges genüber ftellen, und es fragt fich, ob unfere reinen Berftandesbegriffe nicht in Unsehung bicfer lettern Bebeutung haben, und eine Erfenntnifart berfelben fenn tonnten ? - Es zeigt fich nemlich, bag ber Berftand, weil er fich außer bem Phanomen noch eine Borftels lung von einem Dinge an sich felbst macht, wahnt, er tonne fich auch von bergleichen Gegenstande Begriffe machen, menigstens ibn burch die Categorieen benten, und fich baburch verleiten lagt , ben gang unbestimmten Be-

griff von einem Berftanbesmefen, als einem Etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit, fur einen bestimmten Begriff von einem Be= . fen , welches wir durch den Berftand auf eis nige Urt erfennen tonnten, ju halten. Man muß beswegen bas noumenon in nes gativer, von bemfelben in pofitiver Bebeutung unterscheiben. Jenes ift ein Ding, fofern es nicht Objekt unserer funlichen Uns schauung ift; biefes ift ein Objekt einer nichts finnlichen Unschauung. Jene, Die negativen, muß fich ber Berftand im Allgemeinen benten; er begreift aber jugleich bag er von feis nen Categorieen in Beziehung auf Diefelbe fei= nen Gebrauch machen fann, weil diese nur in Beziehung auf die Einheit ber Anschauungen in Ralim und Beit Bebeutung haben. Bollten wir fie bennoch auf Gegenstande, die nicht als Erscheinungen betrachtet merben, anwens ben', fo mußten wir eine andere Unschauung, als die finnliche, jum Grunde legen, und als: dann waren bie Gegenstande noumena in pos fitiver Bedeutung. Da nun eine foldbe, nems lich bie intellektuelle Unschauung, schlechters binge außer unferm Erkenntnigvermogen lieat:

fo fann auch ber Gebrauch ber Categorieen feineswegs über bie Grenze ber Gegenstande ber Erfahrung hinaus reichen. - Der Begriff bes Roumens ift alfo blos ein Grenzbes griff, um bie Anmagung ber Ginnlichkeit ein= gufchranten, und alfo blos von negativem Gebrauche. Seine reale Moglichfeit ift nicht eins aufehn. - Die Gintheilung ber Gegenftanbe in phaenomena und noumena, und der Belt in eine Sinnen= und Berftandes-Belt tunn baber in positiver Bedeutung gar nicht juges laffen werben. - Rach allem biefem konnen alfo bep une Berftand und Ginnlichfeit nur in Berbindung Gegenftande bestimmen. Wenn wir fie trennen, fo haben wir Ane Schauungen ohne Begriffe, ober Begriffe ohne Unschauungen, in beiden gallen aber Borftels lungen, die wir auf feinen beftimmten Gegens ftand beziehen konnen. (S. 294-315). -

In bem Unhangt Bon ber Amphibos tie ber Reflexionsbegriffe burch bie Bermechfelung bes empirifchen Bers ftanbesgebrauchs mit bem transfcens beutalen" — wird gelehrt, bag vor ber

Reflexion über bie Dinge nach ben Begriffen ber Ginerlepheit und Berichiedeugeit, Ginftima mung und Biberffreit, Innerm und Menfferm, Materie und Rorm, - bie transfcenbens tale Topit vorhergehen muffe, b. h., bie Bestimmung des Ortes, wo die Borftollungen ber Dinge, die verglichen werden, bingehoz ren, ob fie ber reine Berftand benft, ober bis Sinnlichkeit in ber Erscheinung gibt; - bag aus der Bernachläffigung Diefer transfeendentas len Topit das Leibnigifche Suftem entftanden fen, indem er über gegebene Dinge (Erfcheis nungen) reffektirte, ale maren es Gegenftaube des reinen Berstandes, und also alle Dinge blos durch Begriffe miteinander verglich, ohno auf die Bedingungen der finnlichen ichauung Rudficht zu nehmen. Eine solche Bermechelung wird hier transscendentale Am= phibotie genonnt. Es wird durch die hier barüber angestellte Untersuchung bargethan Dag alle Schluffe über Gegenftande, Die man lediglich im Berftande mit einander vera gleicht, nichtig fenen, und zugleich bas Res fultat ber Analytit bestätigt, daß Erscheis nungen die einzigen Dinge find, an benen uns

fere Erfenntniß objektive Realität haben kann. (S. 316 — 348). —

(Bu einer lichtern Ueberficht und Bestätis gung ber tiefen Untersuchung ber transfeendeutalen Analytif fann bienen, mas in ben Prolegomenen von Geite 71 bis 109 ge= fagt wird. Rant geht ba von der Frage aus: wie ift reine Raturwiffenschaft mog= lich? die fich in die auflogt; wie ist Die nothwendige Gefet maßigteit ber Dinge als Gegenstande der Erfah= rung moglich? - und findet durch die Analyse des Begriffs von Ersahrungeurtheis len, und von Erfahrung überhaupt die Antwort: daß die allgemeinen Befete ber Ratur, welche a priori erfannt wer= ben, oder, baf reine Raturwiffen= ichaft baburch möglich fen, daß je= ne Gate die Erfahrung überhaupt feibft erft moglich machen. Bugleich aber erhellet que diefer Untersuchung, daß Die fynthetischen Grundfage a priori nichts weiter find, als Principien moglicher Erfahrung und niemals

auf Dinge an fich felbft bezogen wers ben konnen. -

In eben dieser Schrift faßt Kant Seite Tog bis 113 das Problem und das Resultat der ganzen kritischen Untersuchung in ihren beis den Haupttheilen, der transscendentalen Ales scheit und Analytik, in wenige Worte zusammen. Wie ist Ratur selbst möglich? diese Frage, sagt er, ist der höchste Punkt, den transscendentale Philosophie zu erreichen vers mag. Sie enthalt zwen Fragen:

- 1) Wie ift Natur in materieller Besbentung ber Anschauung nach, als der Inbesgriff der Erscheinungen, möglich? Die Antwort ist: vermittelst der Beschaffenheit unsferer Sinnlichkeit, nach welcher sie auf die ihr eigenthumliche Art von Gegenständen, die ihr an sich selbst unbekannt, und von jenen Ersscheinungen gang unterschieden sind, gerührt wird.
- 2) Wie ift Natur in formeller Bedeus tung, als ber Inbegriff ber Regeln, unter bes

nen alle Erscheinungen stehen mussen, wenn sie in einer Ersahrung als verknupft gedacht werden sollen, möglich? — Die Antwort kann nicht anders ausfallen, als: Sie ist nur mögslich vermittelst der Beschaffenheit unseres Verzisandes, nach welcher alle jene Vorstellungen der Sinnlichkeit auf ein Bewußtsenn nothwenz dig bezogen werden, und wodurch allerest die eigenthümliche Art unseres Denkens, nemlich durch Regeln, und vermittelst dieser die Erzschrung, welche von der Einsicht der Objekte an sich selbst ganz zu unterscheiden ist, mögslich ist.

Die oberste Gesetzebung der Ratur liegt also in und selbst und wir durfen die allgemeinen Gesetze berselben nicht von der Natur vermittelst der Ersahrung, sondern umgekehrt, die Ratur ihrer allgemeinen Gesetzmäßigkeit nach blos aus den in unserer Sinnlichkeit und dem Verstande liegenden Bedingungen der Möglichkeit der Ersahrung suchen. Der Versstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.

Transscendentale Dialettif.

Bernunft überhaupt ift bas Bermogen bet Principien. - (Principien beifen bier fynthetische Erkenntniffe aus Begriffen ; folche Principien tann ber Berftand nicht verschaffen, weil feine Erkenntnif, fofern fie fynthetisch ift, nicht auf blogem Denteu beruht). gibt von ihr einen blos formalen, b. i., logifchen Gebrauch, nach welchem fie bas Bermogen ift, mittelbar gu ichließen; und eis nen tealen, ober reinen, transfcens bentalen Gebranch, fofern fie felbft den Urfprung gewiffer Begriffe und Grundfage ents balt. In Rudficht bes lettern entfteht bie Rrage: Ift die Bernunft wirklich eine Quelle von Begriffen und Urtheilen, Die lediglich aus ihr entspringen, und begieht fie fich baburch auf Ge= genftanbe? - Mus bem logischen Gebrauch derfelben in Bernunftschluffen, welche nicht auf Unichauungen geben, fondern auf Begriffe und Urtheile, erhellt erftlich, bag bie Bers muft auch in ihrem reinen Gebrauche feine mmittelbare Begiehung auf Gegenftande und deren Anschauung bat, sondern nur auf den

Berftand und beffen Urtheile. Bernunfteinbeit ift alfo nicht Ginbeit einer moglichen Er= fahrung. 3meitene, weil es ber eigens thumliche Grundfat ber Bernunft im logis fchen Gebrauche ift , ju dem bedingten Ertenntniffe burch Subsumtionen unter allge= meine Regeln und Profpllogismen bas Un= bedingte zu finden, fo erhellt barans bas Principium ber reinen Bernunft : wenn bas Bedingte gegeben ift, fo ift auch die gange Reihe einander untergeordne= ter Bedingungen, die mithin felbst unbebingt ift, gegeben. Diefer Grund= fat ift funthetisch. Db er feine sbjektive Richtigkeit habe; welche Folgerungen baraus fur ben empirischen Berftanbes-Gebrauch flie= fen; ober ob er eine blos logische Borschrift fen, die hochfte uns mogliche Bernunfteinheit in unfere Erkenntniß zu bringen , und wie biefes Bedurfniß ber Vernunft migverftanden werben; - bies zu untersuchen, ift bas Bes Schaft ber transscendentalen Dialektit. theilt fich in zwey hauptftude, von ben Bes griffen und pon ben Schluffen ber reinen Bermunft. (S. 349 — 366).

## 1) Bon ben Begriffen ber reinen Bernunft.

Sie werden gefunden, wenn man bie Rorm ber Bernunftichtuffe auf die fnnthetifche Ginheit ber Anschauungen, nach Maasgebung ber Categorieen, anwendet. Da die Runktion ber Bernunft ben ihren Schluffen in der Alls gemeinheit der Erkenntnif nach Begriffen befieht, (indem man im Schluß ein Subjett unter eine Bedingung in ihrem gangen Ums fang genommen fubsumirt) diefer Allgemeins beit aber in ber Sonthefis ber Unfchauungen Die Allheit ober Totalität ber Bedingungen entspricht; so ift ber eigentliche transscendens tale Bernunftbegriff fein anderer, als ber von der Totalitat der Bedingungen ju einem gegebenen Bedingten, b. b., ber Begriff bes Unbedingten, fofern er einen Grund ber Sonthefis bes Bedingten - Soviel Arten von Bernunfte enthält. schluffen es nun gibt, welche fich auf bis Berhaltniffe beziehen, Die ber Berftand verb mittelft ber Categorieen fich vorstellt, und des ren jeder durch Prospllogismen gum Unbedings ten fortschreitet; fo vielerley reine Bernunfts

begriffe wird es auch geben, nemlich ein Uns. bedingtes 1) ber categorischen Synthesis in einem Subjekt, 2) der hypothetischen Syn= thefis der Glieder einer Reihe, 3) der dis= junktiven Synthesis der Theile in einem Gyftem. Der auch, ba alle Beziehung, bie uns fere Borstellungen baben konnen, ift 1) bie Beziehung aufe Subjekt, 2) auf Objekte, und zwar entweder als Erscheinungen, ober als Gegenstande des Dentens überhaupt; fo werden fich alle Bernunftbegriffe, als fo viele Arten bes Unbedingten, unter bren Claffen bringen laffen, davon die erfte die unbe= bingte (absolute) Einheit des den= tenden Subjette; Die zweite - Die abs folute Ginheit ber Reihe der Bedin=' gungen ber Ericheinung; bie britte bie abfolute Einheit der Bedingun= gen aller Gegenftanbe bes Denfens überhaupt - entfalt. Das benfende Subjett ift der Gegenstand der Psychologie; ber Inbegriff aller Erscheinungen, die Welt, ber Gegenstand ber Cosmologie; und bas Ding, welches die oberfte Bedingung der Moglichkeit von allem, was gedacht werben

Fann, enthalt, (bas Befen aller Befen) ber Gegenstand ber Theologie. —

Diese reinen Vernunftbegriffe gehen also eigentlich auf die absolute Totalität im Gesbrauche der Berstandesbegriffe, und suchen die synthetische Einheit, welche in der Categorie gedacht wird, bis zum schlechthin Unbedingsten, d. i., der Vernunfteinheit hinaus zu sühsten. Da aber keine Ersahrung unbedingt ist, so ist der objektive Gebrauch der reinen Versmunftbegriffe jederzeit trandscendent, d. h., sie überschreiten die Schranken der Ersahrung. Daher heisen sie trandscendentale Iden, soften man unter Idee einen nothswendigen Vernunstbegriff versteht, dem kein congruirender Gegenstand in den Sinnen geges ben werden kann.

Wenn schon durch diese Ibeen kein Objekt bestimmt werden kann, so sind sie doch nicht für überstüssig anzusehen. Denn sie konnen dem Verstande zum Canon seines ausgebreiteten und einhelligen Gebrauches dienen, das durch er zwar keinen Gegenstand mehr ers

dennt, ale er nach feinen Begriffen erkemen wurde, aber boch in dieser Erkenntnis beffer und weiter geleitet wird. Auch machen fie vielleicht einen Uebergang von den Naturbes griffen zu den praktischen möglich.

Eine objektive Debuktion, wie von den Cartegorieen, ist von diesen Ideen nicht möglich, weil sie keine Beziehung auf irgend ein Obsjekt haben, was ihnen congruent gegeben werden könnte. Aber sie kounten subjektiv aus der Ratur der Bernunft abgeleitet werden. (G. 366-396).

## 2) Bon ben Schluffen ber reinen-Bernunft.

Man kann sagen, der Gegenstand einer blosen transscendentalen Idee sey etwas, wos von man keinen Begriff hat. Nun beruhet aber die transscendentale (subjektive) Realität der reinen Vernunftbegriffe darauf, daß wir durch einen nothwendigen Vernunftschuß dars auf gebracht werden. Also wird es Vernunftschusse seinen vermittelst deren wir von etz was, das wir kennen, auf etwas anderes

schließen, wovon wir doch keinen Begriff has ben, und dem wir gleichwohl durch einen uns vermeidlichen Schein, objektive Realität ges ben. Dergleichen Schlusse sind Sophisticatios nen der reinen Vernunft selbst.

Ihrer gibt es, nach der Jahl der Ideen, drey: 1) Der Schluß von dem transscendenstalen Begriff des Subjekts, der nichts Mansnichfaltiges enthält, auf die absolute Einheit dieses Subjekts selber. — 2) Der Schluß von dem Widerspruch der unbedingten synthestischen Einheit der Reihe der Bedingungen zu einer gegebenen Erscheinung auf einer Seite, auf die Richtigkeit der entgegenstehenden Einsheit, wovon ich gleichwohl auch keinen Bespriff habe. — 3) Von der Totalität der Beschingungen, Gegenstände überhaupt zu denken, auf ein Wesen aller Wesen. (S. 396—398).

Der erfte bialektische Schluß wird Pas ralogismus genannt, weil er der Form nach falsch ist, jedoch aus einem in der Bers nunft liegenden Grunde. Er besteht darin, bag man daraus, daß bas Ich, der Auss brud bes Gelbitbewuftfenns, ben allem Denten nur als Subjekt, niemals als Pradicat. betrachtet werden 'fann, fchließt, daß bies Sch, bas benkende Befen, auch nur als Gubjett, existire, b. h., ein fur fich beftehendes Befen ober Substang fev. Weiter wird bann auf bie Immaterialitat und Incorruptibilitat, auf bie Deribnalitat und auf die Immortalitat diefer bentenben Substanz geschloffen. - Alle diese Schlusfe entstehen baburch, bag man logische Beffimmungen bes Ich's als Subjette beim Denten, fur metaphpfische Bestimmungen beffelben als Dbiektes benkenben und werden 1) burch die Bemerkung entfrafs tet, baf ich ein Objekt nicht durch bloffes Denten ohne Unschauung ju erfennen vermag; baf ich alfo auch mich felbst nicht baburchmerkennen fann, daß ich mich meiner als bens fend bewußt bin, fondern nur badurch, daß ich mir ber Unschauung meiner felbst, als in Ausehung ber Funktion des Deutens bestimmt, bewußt mare. - 2) Dadurch, bag ber Beg griff eines Dinges, bas fur fich felbft nur ale Gubieft gedacht werben fann, noch gar

teine objektive Realitat ben fich führe, und nur bann gur Erkenntnig werbe und ein Dba jekt als Substanz bezeichnen kann, wenn ihm eine beharrliche Anschauung jum Grunde ges Jegt wird. Gin bloger Diffverstand gibt also der rationalen Psychologie ihren Ursprung, daß man nemlich die Ginheit des Bewußts fenns, die den Categorieen jum Grunde liegt, und als bloge Ginheit im Denfen fein Objekt gibt, fur bie Unschauung bes Gubiekts als Dhiekts nimmt und barauf die Categorie ber Substang anwendet. Man bedenft nicht, daß Das Subjekt ber Categorieen nicht burch bies felbe von fich felbst ale einem Objekt der Categorieen einen Begriff befommen taun. (S. 399 - 432). -

Die zweite Art der dialektischen Bers munftschlusse hat die unbedingte Einheit, oder absolute Totalität, der objektiven Bedinguns gen in der Erscheinung, zu threm Inhalt. Es werden hier Erscheinungen als gegeben betrachtet und die Betnunft fordert die absolute Bollständigkeit der Bedingungen ihrer Möglichkeit, sofern diese eine Reihe ausmas

den. Denn Bernunft sucht immer bas Unbebingte, und biefes ift in ber absoluten Totalis tat ber Reihe ber Bedingungen enthalten. Diese Reihen von Bedingungen nun, beren absolute Totalitat die Bernunft forbert, find folgende : 1) Der Quantitat nach, die der Beit und des Raumes, als Bebin= gungen eines gegebenen Augenblichs und eines gegebenen- Raumes. (Die Theile des Raumes find zwar an fich. bengeordnet, nicht untergeordnet: aber bie Southefis berfelben, als ber Bedingungen eis nes gegebenen begrenzten Raumes geschiebt boch successiv und enthalt eine Reihe). - 2) Der Qualitat nach .- ber Theile eines im Raume gegebenen Realen, als ber innern Bedingungen beffelben. - 3) Der Relation nach - ber Urfachen su einer gegebenen Wirtung. -Der Mobalitat nach - bes Bufatligen im Dafenn. - Diefes Unbedingte biefer Reihen , wodurch ihre absolute Totalitat bes ftimmt wird, besteht nun entweder in ber gangen Reihe, fo daß alle einzelne Glieder berfelben bedingt, fie felbft aber unbedingt

ware, — und bann wird fie als unen blich gebacht; — ober es ift nur ein Theil ber Reihe, bem die übrigen Glieber als bedingt untergeordnet find, und dann ist die Reihe endlich. Daraus entstehen folgende Sate und Gegensate;

- 1) a) Die Belt hat ber Zeit und bem Raus me nach einen Anfang (Grenze).
  - b) Die Welt ift ber Zeit und bem Raume nach unendlich.
- 2) a) Alles in der Welt besteht aus dem Eins fachen.
  - b) Es ift nichts Einfaches, sondern alles ift zusammen gefetzt.
- 3) a) Es gibt in der Welt Ursachen burch' Freiheit,
  - b) Es ist keine Freiheit, sondern alles ift Natur —
- 4) a) In der Reihe der Weltursachen ift irs gend ein nothwendig Befen.
  - b) Es ist in ihr nichts nothwendig, sone bern in dieser Reihe ist alles zufällig. (Proleg. S. 144).

Für und wider diese beiden Arten, sich das Unbedingte oder die Bollständigkeit in der Reihe der Bedingungen zu denken, enthält die Bemunft Gründe von gleichem Gehalt. Eine Untersuchung über diese Antinomie (Widerstreit der Geset) der reinen Vernunft, über die Ursachen und das Resultat derselben heißt die transscendentale Antithetik. (Die aussührliche Darstellung derselben siehe S. 453 — 490). — Es ist hierben zu bemerken, daß die Beweise für jede dogmatische Behaupztung aus den widersprechenden Folgen des Gegentheils geführt werden. —

Ungeachtet jenes Wiberstreits ber Behaupstungen mussen boch die cosmologischen Frasgen, da sie aus der Vernunft selbst entsprinsgen, aufgelößt werden können. Da nun abet die dogmatische oder objektive Auslösung desswegen unmöglich ist, weil die unbedingte Tostalität der Synthesis der Erscheinungen niezmals in der Erfahrung gegeben werden kann, indem man da immer nur unter den Bedinsgungen bleibt, und weder eine vollendete unz endliche Reihe, noch einen unbedingten Ans

fang berfelben findet; fo muß wenigstens eine fritische Auflosung berfelben aus ber Bernunft felbst, nach dem gundament, worauf sie ges grundet find, fatt finden. Chen barauf führt die steptische Vorstellung ber cosmologis ichen Ideen. Dadurch nemlich , daß fie , auf welche Seite bes Unbedingten ber regreffiven Sonthesis ber Erscheinungen sie fich auch wens ben, immer fur die Erfahrung ober fur ben Berftandesbegriff entweder ju groß ober gu flein, alfo in beiden gallen leer und ohne Bedeutung find , - wird man aufgeforbert, Die Frage fritisch zu untersuchen , um zu fes hen, ob fie nicht felbst auf einer grundlosen Borausfetung berube. - Die gange Antis nomie und alle dialektische Schluffe ber reinen Bernunft beruhen auf bem Argument : Wenn das Bedingte gegeben ift, fo ift auch bie gange Reihe aller Bedingungen beffefben geges ben; pun find uns Gegenstande ber Sinne als bedingt gegeben, folglich u. s. w. Diesem Argument ift aber ein sophisma figurae dictionis. Denn ber Dberfat nimmt bas Bedingte und die Bedingung als Dinge an fich an, ber Untersat aber als Erscheinungen.

Run gilt zwar von Dingen an fich, die unter. ber Synthesis bes blogen Berftanbes und nicht unter Zeit und Succeffion fteben, bag burch bas gegebene Bedingte zugleich bie gange Bedingung, b. b., bas Unbedingte gegeben fen; aber von Erfcheinungen gilt es nicht. Denn in ihnen ift die Reihe ber Bedingungen nothwendig succeffiv und ich gelange nur gu ihnen durch die empirische Synthesis im fucceffiven Regreffus, ber nur baburch gegeben ift, daß man ihn wirklich vollführt; b. h., baburch, baf fie felbst empirisch vorgestellt, ober Erscheinungen werden. hier ift alfo nicht Totalitat ber Synthefis der Bedingun= gen gegeben, fondern nur im Regreffus gu ben Bedingungen aufgegeben.

Nach ber Ueberweisung eines solchen Fehlers des zum Grunde gelegten Arguments kannten beide streitende Theile, als solche, die ihre Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. Aber man muß ihnen auch zeigen, daß sie um nichts streiten. Wenn nemlich zwen einander entgegen gesetzte Urtheile eine unstatthafte Bedingung voraus feten, fo fallen fie, unerachtet ihres Wider= ftreits, alle beibe meg, weil bie Bedingung megfallt, unter ber allein jeber biefer Gate gelten follte. Run feten jene zwep erften bias Tektischen Behauptungen (Die mathematischen) die Welt, als ein vor allem Regreffus geges benes und als unbedingtes Ganges beftimms tes Ding, voraus. Da fie aber gar nicht unabhangig von der regreffiven Reihe meiner Berftellungen existirt, sondern nur in derfels ben, daher aber immer nur bedingt und nies male gang gegeben ift; fo fallen beide Bes bauptungen weg. - Die beiben lettern aber, die bynamischen, ftreiten beswegen um nichts, weil fie durch einen blogen Diffverfand einander entgegen gefett werden. Deun sobald man Gegenstande der Sinnenwelt von Dingen an fich unterscheibet, tounen fie beibe wahr fepn. -

So findet man also die Austosung der cosa mologischen Dialektik durch den transscendenstalen Idealismus, d. h., den Lehrbegriff, daß alle Gegenstände einer und möglichen Ersahsung nichts als Erscheinungen, d. h., bloge

Borstellungen sind, die so, wie sie vorgestellt werden, als ausgedehnte Wesen oder Reihen von Beränderungen, außer unsern Gedanken keine an sich gegründete Existenz haben. Nach ihm gibt es für mich nur Gegenstände, sozfern sie entweder gegenwartig wahrgenommen werden, oder ich in der Reihe des empirisschen Regressus darauf gesührt werde. Außer der Erfahrung existiren die Gegenstände der Erfahrung nicht.

Db nun aber gleich der Grundsatz des Unz bedingten kein constitutives Princip der Bers nunft ist, den Begriff der Sinnenwelt über alle mögliche Erfahrung zu erweitern; auch kein Grundsatz des Verstandes, als Princip der Röglichkeit der Erfahrung, weil jede Ersfahrung, als in Raum und Zeit befindlich, wiederum bedingt ist: so hat er doch seine gute Gültigkeit, als Aufgabe für den Versstand, den Regressus in der Reihe der Bedinz gungen zu einem gegebenen Bedingten anzus stellen und immer fortzusetzen, und, der Idee gemäß, keine empirische Grenze für absolute Grenze gelten zu lassen. Er gilt also als Res

feten, fo fallen fie, unerachtet ihres Widers ftreits, alle beibe weg, weil die Bedingung wegfallt, unter ber allein jeber biefer Gate gelten follte. Run feten jene gwen erften bias Tettischen Behauptungen (die mathematischen) die Belt, als ein vor allem Regreffus geges benes und als unbedingtes Ganges bestimms tes Ding, voraus. Da fie aber gar nicht unabhangig von der regreffiven Reihe meiner Worstellungen existirt, fondern nur in derfels ben, daher aber immer nur bedingt und nies male gang gegeben ift; fo fallen beide Bebaubtungen weg. - Die beiben lettern aber, die bynamischen, ftreiten beswegen um nichts, weil fie dutch einen blogen Digverftand einander entgegen gefett werben. Denn sobald man Gegenstände der Sinnenwelt von Dingen an fich unterscheidet, tounen fie beide wahr fepn. -

So findet man also die Austosung der cosa mologischen Dialektik durch den transscendens talen Idealismus, d. h., den Lehrbegriff, daß alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung nichts als Erscheinungen, d. h., bloke

Bestebe aus unendlich viel Theilen, weil die Theilung felbst successiv ift und also nie vole lendet fenn fann. - Die Antwort auf Die britte Frage, von einer unbedingten Urfa= che, ift : Dag in ber Ginnenwelt jebe' Caufa= litat, weil sie in ber Zeit wirft, auch in berfelben entstanden fenn, mithin, nach dem allgemeinen Gefet ber Caufalitat, wieder eine Urfache als ihre Bebingung haben muffe; daß folglich die Reihe der Urfachen und Wirkungen nie fur vollendet und feine Ur= fache als unbedingt angesehen werden ton= ne. - Auf die vierte Frage, nach einer unbedingten Erifteng, einem nothwendigen Dasenn, wird geantwortet :- bag, weil jebe Erscheinung ihrem Dasenn nach bedingt ift, es überall in ber Reibe bes abhangigen Dafenns fein unbedingtes Glieb geben tonne, beffen Erifteng ichlechthin nothwendig mare: fondern, daß wir ben jedem angewiesen find, die empirische Bedingung beffelben in einer möglichen Erfahrung zu erwarten, und, fo weit man tann, zu suchen. (G. 432 -**5**95)•

3)'Das Ibea'l ber reinen Bernunft.

Ein Ideal ist eine Idee in individuo, d. b., ein einzelnes durch die Idee allein bestimmbares, oder gar bestimmtes Ding. Ein jedes Ding fteht, feiner Moglichkeit nach, unter dem Grundsatz der burchgangigen Bes ftimmung, nach welchem ihm von allen moglichen Pradicaten der Dinge, fofern fie mit ihren Gegentheilen verglichen werden, eins zukommen muß; - ober, um ein Ding vollstandig zu erkennen, muß man alles Dog= liche erkennen, und es badurch, es fen bejas bend ober verneinend, bestimmen. Die durchs gangige Bestimmung grundet fich alfo auf eine Idee von einem Inbegriff aller Moglichteit. Durch die burchgangige Bes ftimmung dieser Idee a priori, indem von . allen möglichen entgegen gesetzten Prabicaten eines, nemlich bas, mas jum Genn schlechtt bin gehort, in ihrer Bestimmung angetroffen wird, wird fie jum Ideal. Der Begriff eis nes entis realissimi ift also ein transfcendens tales Ideal, welches der durchgangigen Befimmung, die nothwendig ben allem, mas existirt; angetroffen wird, jum Grunde liegt

und die oberfte und vollständigste materiale Bedingung feiner Doglichkeit ausmacht, auf welche alles Denken der Gegenstande übers baupt ihrem Inhalt nach gurud geführt wers ben muß. - Es verfteht fich von felbit, bag Die Bernunft nicht die Eriftenz eines folchen Befens, das dem Ideale gemaß ift, fondern nur die Idee beffelben voraussetze, um von einer unbedingten Totalitat ber burchgangigen Bestimmung die Bedingte, b. i., die des Gin: geschrankten abzuleiten. Das Ideal ist ihr alfo bas Urbild aller Dinge, welche insges fammt als mangelhafte Copepen den Stoff gu ihrer Moglichkeit baber nehmen., Go wird benn alle Möglichkeit der Dinge (der Synthes fis des Mannichfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet, und nur allein die besjenigen, was alle Realitat in fich schließt, als urs fprunglich angesehen. Alle Mannichfaltigfeit ber Dinge ift nur eine eben fo vielfaltige Art, ben Begriff der hochsten Realitat, der ihr ge= meinschaftliches Substratum ift, einzuschran= ten. Daber wird ber blos in der Bernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urmefen; fofern es feines uber fich hat, -

bas hochste Wesen, und sofern alles, als bedingt, unter ihm steht, das Wesen aller Wesen genannt. Alles dieses bedeutet aber blos das Verhaltniß einer Idee zu Begriffen und läst uns wegen der Existenz eines solchen Wesens in Unwissenheit.

Wie kommt nun die Vernunft dazu, jene Ivee in dem Begriffe von Gott zu realistren und zu hypostastren? Dadurch, daß sie erstlich das Princip der Möglichkeit der Erscheismung eismungen, deren durchgangige Bestimmung eisme Vergleichung mit dem Inbegriff aller Praddicate der Erscheinungen voraus setzt, für eismen Grundsat ansieht, der von allen Dingen überhaupt gelten musse, und so die Idee von einem allerrealsten Wesen realisirt; — zweisens, daß sie die diskributive Einheit der Ersahrung sür eine collektive, d. i., für ein einzelnes Ding nimmt, und dann dasselbe an die Spize der Möglichkeit aller Dinge setzt, dadurch also jene Idee hypostasirt.

Doch wurde bie Bernunft durch biefes Selbstgefchopf ihres Dentens nicht lange ges

taufcht werben , wenn fie nicht zuerft im Regreffus vom Bedingten, dem Dajenn nach, auf ein Befen von unbedingter Erifteng, ein nothwendiges Befen, geführt wurde. Sernach fucht fie nach bem Begriffe, welcher fich am besten zu dem unbedingt nothwendigen Dasenn fchickt, und findet, daß bies der Begriff von bem fen, mas felbft bie gureichenbe Bedingung ju allem andern ift, b. b., von dem allerrealften Befen. Dies ift der natur= liche Gang ber Bernunft, welche jedoch ba= durch nichts beweißt, theils weil der Schluß auf ein nothwendiges Wefen keine objektive Gultigfeit hat, theils weil auch ber Begriff eines ber Realitat nach eingeschrankten Befens der absoluten Rothwendigfeit im Dafenn nicht widerspricht. - Es. folgt nun die ause führlichere Critit ber speculativen Beweise für Gottes Dasenn,

- 1) bes ontologischen, wodurch aus bem Begriff des allerrealsten Besens auf sein nothwendiges Dasenn geschlossen wird;
  - 2) bes cosmologifchen, wodurch erft-

lich von einem unbestimmten empirischen Das seyn auf ein nothwendiges Wesen, und zweis tens von der unbedingten Nothwendigkeit dess felben auf dessen unbegrenzte Realitat geschloss sen wird;

3) bes physicotheologischen Beweisfes, indem man von einer bestimmten Erfahsrung, nemlich der unaussprechlichen Mannichsfaltigkeit, Ordnung, Zwedmässigkeit und Schönheit in der Welt auf den Urheber dersfelben schließt, und dann von dem Begriff defelben auf die Idee des höchsten Wesens übersspringt. —

Alle diese Versuche eines blos speculativen Gebrauchs der Vernunft in Ansehung der Theologie mussen ganzlich fruchtlos senn. Denn alle synthetische Grundsätze des Versstandes, also auch der von der Causalität, sind nur von immanentem Gebrauch, gelten nur innerhalb dem Felde der Ersahrungen; zu der Ersenntnis eines höchsten Wesens aber wird ein transscendenter Gebrauch derselben erfordert, wozu unser Verstand gar nicht auss

gerustet ift. Wollte man aber ben dem physicotheologischen Beweise den Sprung über die Grenze der Ersahrung hinaus erlauben, so wurde man doch dadurch keinen Begriff von einem hochsten Besen erlangen, weil und Erssahrung niemals die größte aller möglichen Wirkungen darreicht. (595—670).

Bon bem regulativen Gebrauch ber Ideen ber reinen Bernunft.

Alles was in der Natur unserer Krafte gegründet ist, muß zweckmäßig und mit dem richtigen Gebrauch derselben einstimmig seyn. Also auch die transseendentalen Ideen; auch sie werden ihren guten Gebrauch haben. — Dasjenige nemlich, was die Bernunft in unsern Verstandeserkenntnissen zu Stande zu bringen sucht, ist das Systematische der Erkenntnis. Die Principien derselben, wod durch sie diesen Zweck zu erreichen sucht, die transseendentalen Ideen, konnen nun zwar nicht constitutiv seyn, weil sie keinen Gesgenstand in concreto haben, indem jene vollsständige Vernunfteinheit in der Ersahrung nicht gegeben wird, noch gegeben werden kann; aber

democh haben fie eine gewiffe, aber unbestimms te, objektive Gultigkeit, indem sie, wie ein Maximum, dem Verstande zur Regel dienen, um die größtmögliche Mannichfaltigkeit und Einheit in seine Erkenntnisse zu bringen. Deswes gen heißen sie besser Maximen als Grunds satz der Vernunft, weil sie nicht auf der Bes schaffenheit der Objekte, sondern auf dem specus kativen Interesse der Vernunft beruhen.

Das erste Objekt einer solchen Ibee bin ich selbst, blos als benkende Natur betrachtet. Die Bernunft bildet nemkich die Ibee von mit, als don einer ein fach en, selbstständigen Instelligenz. Hierbey aber hat sie nichts andes res vor Augen, als ein Princip der spstematisschen Einheit in Erklärung der Erscheinungen der Seele, nemkich: alle Bestimmungen, als in einem einzigen Subjekte, alle Kräfte soviel möglich als abgeleitet von einer einzigen Grundstraft, allen Bechsel als gehörig zu den Zusständen eines und desselben beharrlichen Wessens zu betrachten, und alle Erscheinungen im Raum als von den Handlungen des Denkens ganz unterschieden vorzustellen. Diese psychos

logische Ibee hat also ihren Bortheil, wenn man sich nur hutet, sie für etwas mehr als bloße Joee gelten zu lassen. —

Die zweite Idee, der Weltbegriff übershaupt, oder die Idee von der absoluten Lotas lität der Reihen der Bedingungen in der körsperlichen Natur, dient zur Regel, wie wir in der Erklärung gegebener Erscheinungen versahzen sollen, nemlich, als ob die Reihe an sich unendlich wäre, oder (wo die Vernunft selbst als bestimmende Ursache betrachtet wird) als ob sie schlechthin (durch eine intelligible Ursache) angefangen würde; welches beweiset, daß die cosmologischen Ideen nichts als regustative Principien, und weit davon entsernt sind, gleichsam constitutiv eine wirkliche Lostalität solcher Reihen zu setzen.

Die dritte Idee ber reinen Bernunft, det Bernunftbegriff von Gott, ist die blos relative Supposition eines Wesens, als der einigen und allgenugsamen Ursache aller cosmologisschen Reihen, indem die Vernunft gebietet, alle Berknupfung der Welt nach Principien

einer fostematischen Ginbeit zu betrachten, mit= hin als ob fie insgesammt aus einem eini= gen allbefaffenden Wofen, als oberfter und allgenugsamer Ursache, entsprungen waren, ohne daß wir den mindeften Grund hatten, ben Gegenstand Diefer Ibee schlechthin angu= nehmen (an sich zu supponiren). Ibee führt barauf, nach teleologischen Gese= ten die Dinge der Welt zu verfnupfen, indem es das speculative Interesse der Vernunft nothwendig macht, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob fie aus der Absicht einer allerhochsten Bernunft entsproffen ware. Dieb barf aber nur als regulatives Princip genommen werben, um bie 3medmaßigfeit in der Natur zu suchen, nicht aber als constitu= tives, fie barin voraus ju fegen, welches jur faulen und vertehrten Bernunft führen wurde. (S. 670-732). -

Einige Betrachtungen über den Sinn umd die Mißverständnisse der Eritik der reinen Vernunft.

Dies ist kurzlich der Inbegriff desjenigen, was die Kantische Eritik über die Ratur der Erkenutnis enthalt, und was eine vollkoms mene Revolution in der Philosophie verursachte, und — wegen der Verschiedenheit sowohl des Standpunktes, als des Resultates, von allem bisherigen —, nothwendig verursachen mußte. Ohne Kant's Lobredner senn zu wolzlen, wird jeder, der mit unbefangenem Geiste die Eritik der reinen Vernunft durchlas und

burchbachte, und nun aus ben Sanden legt, bas Gefühl der Bewunderung nicht verleugs nen tonnen, welches ber Tieffinn, die Stands baftigfeit, Unftrengung und Arbeit, wodurch ein folches Werk moglich murde, fast eramins gen, und wird fein Bebenten tragen, es fur ein Meisterwerk bes philosophischen Talentes gu erklaren. Sest mußte es fich enticheiden. ob Philosophie als achte Wiffenschaft moglich fen, oder ob man, mit Bergichtthun auf alles grundliche Erflaren, fich mit den Drafelfprus den des gemeinen Menschenverstandes beruhis gen muffe. Denn bier mar nicht ber Scharfs finn verschwendet, um dies oder jenes Gys ftem, diese oder jene Biffenschaft zu vertheis bigen ober ju bestreiten ; fondern er ging ben Weg, worauf es allein moglich fenn fann. bie emigen Streitigkeiten ber Philosophen 318 Schlichten, und das Schwanten zwischen Deis nen, Wiffen und 3meifeln aufzuheben, den Weg zur Quelle alles vorgeblichen menfchlis den Biffens und Erkennens, um den mabren Ort ihres Ursprunges ausfündig zu machen, ibre Tiefe sowohl ale ihren Inhalt, und, beis ben gemäß, bas Biel zu bestimmen, welches fie in ihrem weitesten Laufe zu erreichen fabig ware. -

Die Reuheit Des Gefichtspunktes, von welchem ber Berfaffer ausgegangen mar, die Tiefe feiner Untersuchung, Die von der jest gewöhnlichen popularen ober vielmehr oberflachlichen Urt zu philosophiren sich sojehr unterschied. - und bann besondere die furchts bar scheinenden Resultate, welche alle bishes rige Philosophie ju gertrummern brohten; alles dies hatte den naturlichen Erfolg, daß Die Critif ber reinen Bernunft noch lange nach ihrer Ericheinung haufig migverftanden, und nicht nach Berdienst Audiert und gewurdigt wurde. Bon vielen felbst Philosophen von Profession wurde fie bald als ein unverftand= liches scholaftisches Buch ben Seite gelegt, von andern als der Religion gefahrlich vers bammt ; bon den meisten aber, nach einer oberflachlichen Durchficht, wegen einiger ans Scheinenden Achnlichkeit, unter einen der bies berigen Ceften-Ramen in ber Philosophie geordnet, und beswegen entweder als langft wis derlegt nicht gewurdigt, oder mit alten abges

nutten Baffen beftritten. Nur wenige felbitthatige und muthvolle Ropfe ahndeten aus eis nigen hervorbrechenden Strahlen das neue helle Licht, das bier aufgesteckt mar. Gie rasteten nicht, bis fie den dicken Rebel der Gewohnheit und des Borurtheils, der auch fie umzogen hatte, vollig gerftreuten und gum ers quidenden Unblid ber herrlichen Sonne ge= langten; worauf fie bann nichts befferes thun Bu fonnen glaubten, ale ihre Erleuchtung jebermann zu preisen, und jeden zur Theilnahme an berselben einzuladen. Ihr Gifer blieb nicht ohne Wirkung. Biele nahmen bas schwere Buch zur Sand, um fich zu belehren, viele andere, um es zu widerlegen; ber Streit, ber barüber begann, mard immer heftiger und mußte gum weitern Ausbreiten ber neuen Gebanken vieles beitragen. Bald fam es dabin, daß Philosophie studierende Junglinge nichts Anderes mehr zu thun zu haben glaubten, als Rant's Schriften zu lesen, oder auch leider nur Borlefungen nach feinen Grundfaten gu horen und daben die kleinere und leichtere Schrift irgend eines Commentatore oder Epis tomatore gur hand gu nehmen, um, in ihrem

THE ..... THE THE PERSON .... THE LAW COLUMN TOR WOMEN ALLEGER OF CHIEFER COME FOR THE CONTRACTOR THE FIRST CONT. LONG. DOMESTIC the course makes fore the section the same street with the most CHARLES CO. 12 Co. 12 Co. 15 C Trauld ... \_ Thighmuntenter in der the seal of the se Committee of the control of the cont े मा भी भीतिका भीति कार्य Company of distance of their contract and the memoriests in persimplime Country nativerses. Com fame feithame ale bag ein Rann itne to divise the "Tille in ber "Be-And Morros

phirens bewirken konnte, ohne baben vers ftanden worden zu jenn? Jedoch die Aufklarung dieser Sonderbarkeit sowohl, als auch die Erörterung mancher über Kant's Sinn und Geist erhobenen Streitigkeiten ware nicht dieses Ortes, nur auf die Frage muß wohl hier einige Mucksicht genommen werden, ob seine Philosophie mit grösserm Recht Ibealismus, oder Rationas lismus, oder Empirismus genannt werden konne? weil ihre Erörterung dazu beitragen kann, ben richtigen Gesichtspunkt zu bestimmen, woraus seine Theorie von der Erkenntnis zu betrachten ist.

Alle diese Benennungen haben manches Scheinbare für sith. Die erste wird dadurch unterstützt, daß er Raum und Zeit für bloße Formen der Anschanung, und alles, was dars in ist, für bloße Erscheinung, d. h., nach seis ner eignen öftern Erklärung, für bloße Borzstellung erklärt; daß er alle die Merkmale, wodurch ein Ding eigentlich Bestand erhält, selbst die Begriffe von Realität, Substanz, Existenz, und die sogenannten Naturgesetze,

wodurch Erfahrung moglich ift, für subjektive ber Natur bes Berftandes gegründete Sandlungsweisen oder Berknupfungegefete eines Mannichfaltigen ausgibt; daß ihm das Dbieft felbft nichts anderes ift, als ein Mannichfaltiges von Borftellungen, dem durch eis nen Berftanbesbegriff Ginheit gegeben worben; bag er bas Ding an fich fur einen blogen Grenzbegriff, fur etwas = x erflart; bag er bie Sinnenwelt von unferer successiven Syn= thefis, b. h., von unferm Denken in ber Beit und im Raum abhangig fenn lagt und ihr por fich gar keine Erifteng zugestehen will -. u. f. w. Alles biefes mußte naturlich auf bie Behauptung führen: er leugnet bas Dasept ber Gegenstande außer ben Borftellungen, er ift Idealift. - Rant felbst aber lehnt die= fen Damen an mehrern Stellen ausdrudlich ab, 3. B. G. 62 - 64 der Prolegomenen, wo er behauptet, daß er die Existeng bes Dinges felbit, welches ericheint, feineswegs leugne, fondern nur, daß wir es, wie es an fich felbst fen, durch Sinne zu erfennen vermogen; daß es außer uns Rorper gebe, als Erfchei= nungen uns unbefannter, aber nichts besto meniger wirklicher Gegenstande. Eben fo pros teftirt er G. 70 gegen ben Idealismus fombht bes Descartes als des Berkelen, weil es ihm . nie in ben Ginn gefommen , die Erifteng ber Sachen zu bezweifeln ; gibt übrigens zu, baß man feine Theorie ben transscendentalen ober vielmehr fritischen Idealismus nennen moge, in fofern fie behaupte, daß wir in feinem Stude die Beichaffenheit ber Dinge an fich felbit erkennen, benen er ubrigens ihre Birts lichfeit laffe. - Auffer Diefen Protestationen gegen die Anschuldigungen bes Idealismus findet fich noch G. 274 ber Er. b. r. B., und S. 130 ber Prol. ein besonderes Argument gur Widerlegung deffelben. Diefes Argument foll aber nur bas' Dafenn von Gegenftanben im Raume als Erscheinungen barthun, b. b., ale Vorstellungen, die dadurch, daß fie nach Erfahrungegeseten verfnupft werden, ihs re vbjektive Gultigfeit bekommen. Daß aber Die Rorper auffer meinen Gedanten als Rors per existiren, foll und fann durch daffelbe nicht bewiesen werben, fondern wird vielmehr ausbrudlich verneinet. Diejenigen baber, wels the an der Vorstellung von Rorpern als Dine

gen an fich hangen, werden burch diefe Argumentation wenigstens sich nicht abhalten lasfen, Rant einen Ibealisten zu nennen. —.

Benn er aber auch durch bie Behauptung amar unerkannter und nur gedachter, aber boch wirklicher Dinge an fich die Benennung bes Ibealismus abwehrt; so wird er boch, konnte man meinen, fich nicht weigern, feine . Theorie von ber Erfenntnig Rationaliss. mus nennen zu laffen. Denn wird nicht nach berfelben alle Erkenntnig, fofern fie bas tft, blos aus bem Berftande abgeleitet? Goll nicht er allein alle bie Grundbegriffe und Grundfate enthalten, wodurch alle Erfenntniß= Urtheile erft moglich werben ? Goll nicht er allein es überhaupt möglich machen, daß wir von einem Objekt ber Erkenntniff reben tons nen, da alle Objektivitat auf ihm beruhen foll? Ift nicht eben bas ber Charafter ber Rantischen Theorie, daß fich unsere Borftels lungen und Erkenntniffe nicht nach ben Dins gen, fondern biefe nach jenen richten, fo baß alfo nach ihr der Urfprung jeder Erfenntniß in's Gemuth ju fegen ift? - Aber ungeachtet

biefes großen Scheins, ben jene Behauptung fur fich hat, widerspricht boch feine mehr fowohl den Pramiffen, als auch ben Resultaten ber Critif. Gie unterscheibet forgfaltiger, als noch geschehen war, zwischen benten und ets fennen; behauptet, daß der Borftand fur fic allein zwar zu benten, aber nicht zu erfens nen vermoge, weil er bagu burchaus einen ihm anderswoher gegebenen Stoff nothig ban be; fie grundet eben auf dieje hauptunters scheidung die Censur sowohl des Leibnitischen Intellektual = Spfteins, ale bes transfcenbenten Dogmatismus überhaupt; und beweißt, baf ber Berftand, weit entfernt, ber finnlichen Borftellungen entbehren gu fonnen, viels mehr mit allen' feinen Begriffen und Grundfas Ben an dieselbe gebunden fen, wenn er irgend einen Gebrauch jur Erfenntniß bavon machen will. Durch biefe Betrachtung wird man gewiß bald von dem Bersuche abgebracht werden, der Rantischen Theorie ben Namen des Rationalismus anzupaffen, und vielleicht fogar zu der ents gegengesetten Meinung übergebn, nemlich bas fie fich wool am beften mit bem Ramen bes Empirismus muffe bezeichnen laffen,

Cobald man nur will, wird man auch für Diefe Meinung Grunde finden. Denn haufig genug wird es wiederholt, daß jede mögliche Erfenntniß fich auf Erfahrung beziehe; baß jeder Begriff leer und ohne Bedeutung fev, bem nicht fein Gegenstand in ber Erfahrung gegeben merde; daß felbst die reineu Berftan= Desbegriffe und Grundfage nur in Beziehung auf die Bahrnehmung Gultigfeit befommen, Da fie fur fich bloge Bertnupfungsarten fenen; bag wir burch bloges Denfen nie etwas er= tennen; daß alles, was auffer ber Erfah= rung liegt, unzuganglich fur unfere Erkennt= niß fen, u. f. w. Durch folde Gage, wels che fogar bas vorzüglichste Resultat ber gans gen Critif enthalten, fann man leicht gu ber Meinung verleitet werden, Kant wolle, wie Rode es that, alle Erfenntnig aus ber Er= fahrung ableiten und verdiene daher ben Namen bes Empiriften . wenn man nemlich nicht überlegt, daß es gwenerlen ift, zu be= haupten: alle Erfenntniffe find nur in Be= ziehung auf Erfahrung möglich - und su behaupten: die Erfahrung ift bie Quelle aller Erfenntniffe, welche lettere Behauptung ber ganzen Anlage bes Kantischen Werkes zuwider ift.

Indem man fo mit andern und mit fich felbst streitet, ob man die Rantische Theorie Idealismus, oder Rationalismus ober Empis rismus nennen folle, und ihr feinen diefer Ras men recht anzupaffen weiß, tommt man wohl auf ben Bedanken, fie fen bies alles nicht, fondern fen Dualismus, und meint fo ben rechten Ausbruck getroffen gu haben. Recht, fo lange man das bamit fagen will, bag von Rant in Rudficht auf Die Gegen= ftande der Erkenntniff, zweperlen Erfcheinungen, im Raum fowohl ate in ber Beit, und in Rudficht auf ben Urfprung ber Er-Tenntnig, ein boppelter Urfprung jeder berfels ben, theils (ber Materie nach) aus ber Sinnlichkeit, theils (ber Form nach) aus dem Berftande - behauptet werden. Bill man aber nach bem alten Ginn unter Dualismus bie Behauptung von zwenerlen Dingen, wie fie an fich find, materialen und einfachen neben einander, verfiehen, nnd die Erkenntniffe in biejenigen eintheilen, bie gang (ber Form und

Materie nach) aus bem Berftande entspringen, und in diejenigen, die ganz von den Objekten, als fur sich bestehenden Dingen, abftrahirt seven: so widerspricht die Eritik auf allen Seiten der Aufburdung solcher Behauptungen und eines solchen Namens.

Es whellet aus biefer furgen Betrachtung, bag alles Bemuben, ber Rantischen Theorie pon der Erkenntnif einen der alten Namen enzupaffen, womit man die verschiedenen Be= ge benannt batte, die vor ihr die philosophis rende Bernunft gur Beantwortung ihrer Probleme einschlug, vergeblich fenn mußte. gleich aber wird man fich nicht wundern, baf es bennoch nicht unterblieb, wenn man nur Die Reigung bes menschlichen Geiftes bedentt, alles Reue unter einen glten Begriff gu bringen und nach einem befannten Maasstabe zu Dies hatte aber unter andern die nachtheilige Folge, daß man fich die Unbefangenheit bes Geiftes raubte, womit biefe Theorie angesehen senn wollte, um ihre wahre Beschaffenheit richtig aufzufassen, und daß man bann bie Difverftandniffe, die man fich

felbst bereitet hatte, ber Berworrenheit und ben Widersprüchen der Lehre Schuld gab. Der Weg, welchen Rant betrat, um das gro= fe Problem der Philosophie, das er fo fcarf bestimmt hinstellte, ju tofen, war von allen bisherigen sofehr verschieden, daß er ihnen beinahe entgegen lief; wie konnte man ihn alfo mit einem alten Namen bezeichnen? Er wird von Kant felbst in der Borrede S. XVI -XVIII genau bestimmt, wo er fagt: "Bis-"her nahm man an, alle unfere Ertenutnig "muffe fich nach ben Gegenftanden richten; "aber alle Bersuche, über fie a priori etwas "burch Begriffe auszumachen, wodurch unfere "Ertenntniß erweitert murbe, gingen unter "diefer Boraussetzung zu nichte. Man versus "che es baber einmal, ob wir nicht in ben Mufgaben ber Metaphysit damit beffer forte "fommen, daß wir annehmen, die Gegenftan-"be muffen fich noch unferem Ertenntnig richaten, welches fo ichon beffer mit ber verlange aten Doglichfeit einer Erfenntnig berfelben a priori zusammen ftimmt, die uber Gegens aftande, ehe fie uns gegeben werben, etwas effffegen foll. Es ift hiermit eben fo, als

"mit ben erften Gebaufen bes Copernicus be-"wandt, ber, nachdem es mit ber Erklarung "ber himmelsbewegungen nicht gut-fort wollste, wenn er annahm, bas gange Sternheer "brebe fich um den Buschauer, versuchte, ob nes nicht beffer gelingen mochte, wenn er sben Buschauer sich breben und bagegen bie "Sterne in Rube ließ. In der Methaubpe sift tann man nun, mas bie Unichauung ber "Gegenstande betrift, es auf ahnliche Beife "versuchen. Benn die Anschanung fich nach "ber Beschaffenheit ber Gegenstande richten "mußte, so febe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wiffen konne; richtet pfich aber der Gegenstand (als Diekt der "Sinne) nach ber Beschaffenheit unseres Uns "fcauungevermogene, fo fann ich mir biefe "Möglichkeit gang mohl vorstellen. Weil ich "aber ben diefen Unschauungen, wenn fie "Ertenntniffe werben follen , nicht fteben bleis "ben tann, fondern fie als Borftellungen auf "irgend etwas als Gegenstand beziehen und "biefen burch jene bestimmen muß, fo fann-"ich entweder annehmen, die Begriffe, ,,wodurch ich biese Bestimmung zu Stande



"bringe, richten fich auch nach bem Gegens aftande, und benn bin ich wiederum in bers "felben Berlegenheit, megen der Art, wie ich ,, a priori hievon etwas wiffen tonne; oder "ich nehme an, die Gegenstande, oder, wel-"ches einerlen ift, Die Erfahrung, in welcher "fie allein (als gegebene Gegenftande) erfannt "werben, richte fich nach biefen Begriffen, fo sfebe ich fofort eine lichtere Austunft, weil "Erfahrung felbft eine Erfenntnigart ift, Die "Berftand erfordert, beffen Regel ich in mir, ,noch ehe mir Gegenstande gegeben werben, "mithin a priori porque fegen muß, welche "in Begriffen a priori ausgebrudt wird, nach "denen sich alfo alle Gegenstande ber Erfah-,rung nothwendig richten und mit ihnen übers "einstimmen muffen. Bas Gegenstande bes "trift, fofern fic blos durch Bernunft, und mar nothwendig gedacht, die aber (fo mes "nigftens, wie die Bernunft fie bentt) gar "nicht in ber Erfahrung gegeben werden tonnen, fo werden die Berfuche, fie zu benten, "(benn benten muffen fie fich boch laffen) her= nach einen herrlichen Probierftein desjenigen abgeben, mas mir ale die veranderte Des

"thobe ber Dentungeart annehmen, bas wir "nemtich von ben Dingen nur bas a priori "erfeunen, was wir selbst in sie legen." — Sine Stelle, die manchem Leser der Critif ein Licht hatte anzänden können, wenn er sie nur gehörig hatte beherzigen ublen. —

## If der Steptiler durch die Critik der reinen Vernunft befriedigt?-

Db. nun dieser Weg, den Kant ging, auch wirklich zu dem Ziele führe, das er erreichen wollte? Db es der einzig mögliche sen, der dazu führen könne? Db man ihn nicht viels leicht weiter zurück zu einem tieser liegenden Ansansbpunkt, oder weiter vorwärts zu eisnem höhern Ziele verfolgen könne? Besons ders, ob durch das Kantische Werk die Natur der menschlichen Erkenntnis vollkommen ersgründet und enthüllet sen? — Dies sind Frasgen, welche categorisch beantworten zu wollen theils eine unbescheidene Anmasung verrathen,

theils in siefer eigentlich historischen Mihand lung nicht an feiner Stelle fent murbe. Meinere Greigniffe auf bem Gebiete ber Thiloroubie haben und belehrt, bag fich bie Bermurft meniaftene einiger Philosophen durch jeme Ibeterfuchungen nicht befriedigt fand; ob mit flecht ober Unrecht, ift bis jett noch ein Ge genftand bee Streites. Che wir und damit helibaftigen tonnen, bas Eigenthumliche, mas fin in ihren Behauptungen von der Ratur per Erfenntnif finden mag, barzuftellen, ver= bient webt bie Frage eine besondere Aufmertfamfett, eb ber Ctepticismus, por bem bie babin tein bogmatisches Softem zu befteben bermerbte, vielleicht burch biefes neue, Bud friinibe, feine Korberungen erfüllt fabe? == be lift fich erwarten, bag er, wo nicht fich für uberzeugt erflaren, boch wenigstens perfequence und betaubt da steben mußte, must by hith, who bumb einen Zauber, im Gehumube aller berfen gen Maffen gelähmt fühle the beauth of his bestor to historich gegen alle Physicists bed Logimacismus bediene batte. Abge mit kinge eigeneigenlichen Ratur Kimmte ed with therein, hit in der erfine Bestirsung

fur vollig und auf rechtmäßige Urt beflegt ju ertennen, und jur Sahne des großen Gegners zu schworen. Er erholte sich vielmehr, er fann - auf neue Baffen, er betrachtete ben wohl bepanzerten Roloff von allen Seiten, ob. fich nicht etwa eine Bloge entbeden liege. Er fand endlich, mas er fuchte, oder glaubte me= nigstens es gefunden zu haben; und begann fuhn den schweren Rampf. Hier war aber nicht mit einem ftolgen, aber luftigen Dogma= tismus zu kampfen, ber sich überschwenglicher Ginfichten ruhmte; fondern mit einer Theorie, Die fich von ber seinigen hauptsachlich baburch unterschied, daß fie leugnete, mas er nur bezweifelte, baß fie beftimmte Grensen unferer Erfenntnig fest feste, indem er nur unbeftimmt von den Schranten berfels ben redete. Er bezweifelte alle vorgebliche ob= jeftive Erfenntnif , (b. h., nach feiner Erflas rung, die Erkenntniß ber Dinge an fich); hier wird fie fur unmöglich erflart. Er bezweifelte alle Mahrheit, als Uebereinstimmung ber Borffellungen mit ben Dingen, wie fie an fich find, hier wird behauptet, daß Bahrheit in diesem Sinne gar nicht möglich sep. Er

theils in dieser eigentlich historischen Abhandlung nicht an feiner Stelle fenn murbe. Reuere Ereigniffe auf bem Gebiete ber Philosophie haben und belehrt, daß fich die Bernunft menigstens einiger Philosophen burch jene Untersuchungen nicht befriedigt fand; ob mit Recht ober Unrecht, ift bis jest noch ein Gegenstand bes Streites. Che wir uns damit beschäftigen tonnen, bas Eigenthumliche, mas fich in ihren Behauptungen von der Natur ber Erfenntniß finden mag, barguftellen, verdient wohl die Frage eine besondere Aufmertfamfeit, ob ber Stepticismus, vor bem bis dahiu fein dogmatisches Syftem zu beftes ben vermochte, vielleicht burch diefes neue. bas fritische, seine Forderungen erfullt fabe? - Es lagt fich erwarten, bag er, wo nicht fich fur überzeugt erklaren, boch wenigstens perftummen und betaubt da fteben mußte, meil er fich, wie durch einen Bauber, im Bebrauche aller berjenigen Baffen gelahmt fuhlte, beren er fich bisher fo fiegreich gegen alle - Bollwerke des Dogmatismus bedient hatte. Aber mit feiner eigenthumlichen Natur ftimmte es nicht überein, fich in ber erften Befturgung

für völlig und auf rechtmäßige Art beflegt gu ertennen, und jur Sahne des großen Gegners zu schworen. Er erholte sich vielmehr, er fann auf neue Baffen, er betrachtete ben wohl bepanzerten Rolof von allen Seiten, ob. fich nicht etwa eine Bloge entdecken liege. fand endlich, mas er fuchte, oder glaubte mes nigftens es gefunden ju haben; und begann fuhn den schweren Rampf. hier war aber nicht mit einem ftolgen, aber luftigen Dogmas tismus zu fampfen, der fich überschwenglicher Ginfichten ruhmte; fondern mit einer Theorie, die sich von der seinigen hauptsächlich dadurch unterschied, daß fie leugnete, mas er nur bezweifelte, daß fie beftimmte Grens gen unferer Erfenntnig fest fette, indem er nur unbeftimmt von den Schranken berfelben redete. Er bezweifelte alle vorgebliche ob= jettive Erkenntnig, (b. h., nach feiner Erklas rung, die Erkenntnif ber Dinge an fich); hier mird fie fur unmöglich erklart. Er bezweifelte Wahrheit, als Uebereinstimmung Borftellungen mit ben Dingen, wie fie an fich find, hier wird behauptet, daß Bahrheit in Diefem Sinne gar nicht moglich fep. Er

bezweifelte bie Moglichkeit, über bie Erfahrung hinaus Renntniffe ju haben; hier foll bewiefen fenn, daß alle vermeinte überfinnliche Erfennts nif Gelbsttauschung ift. Auf ber andern Geite wird aber auch bier eine neue Art von Objeftis vitat der Erkenniniffe, von Gewißheit ber Ers fahrungen und von Wahrheit der Urtheile behauptet, die allem 3meifel trogen foll. Beide Behauptungen, sowohl jener unvermeiblichen und nothwendigen Unwiffenheit als diefes feft gegrundeten Biffens, follen als die ewig festftes henden Resultate aus einer unwiderleglichen Eritit bes Erfenntnigvermogens hervorgeben, beren Sauptfage oben bargestellt worden. gen bas Rundament, ober gegen bie Confequeng Diefer Critif hatte alfo ber Steptifer feine Ans griffe ju richten, wenn er fich nicht lieber ergeben und dem Critifer eingestehen wollte, daß fein bisheriges Berfahren (das feptische nemlich) eine bloge, die Bernunft felbft nicht befriedigende, Borubung auf jenes, (bas tris tische) gewesen sen.

Ohne hier folder Angriffe gu erwähnen, bie fur weiter nichts als Redereien und ente

Rraftubungen gelten konnen, follen nur biejes nigen furglich dargestellt werden, welche in ber That wichtig und bem fritischen System gefahrlich scheinen. - Der Steptifer fagt erftlich: Die Critit fest die Birklichkeit ber Erfahrung, als eines nothwendig verfnupften Mannichfaltigen von Wahrnehmungen , ben ihren Untersuchungen voraus, und fragt: wos her Diefes Nothwendige in ber Berknupfung, wodurch die Erfahrung erft moglich wird? Dies, antwortet fie, fann nicht anders gebacht werben, als aus bem Gemuthe felbst entsprungen, nemlich als die Sandlungs. weise ober Form beffelben, bas Mannichfals tige ju ordnen und gur Ginheit ju verfnupfen, indem ich unter diefer Bedingung allein Erfahrung als moglich benten fann; folglich hat auch wirklich jene nothwendige Ber-Inupfung ihren Grund in ber handlungsweise ober Form bes Gemuths und Erfahrung ift nur badurch moglich." Diefer Schluß aber, entgegnet ber Sfeptifer, von ber Rothwens bigfeit bes Denfens auf die Rothwendige feit bes Cenns halt die Prufung nicht aus, and wird burch die Critit felbft febr ernftlich

bestritten, beren gange Dialektik von ber Bers werfung Diefes Schluffes ausgeht. - Aber wenn man auch, fahrt ber Steptiker fort, auf. Diese Inconfequeng nicht weiter feben wollte, fo lagt fich boch eine andere Bloge, welche die Critif gibt, durchaus nicht überfes ben. Sie fett nemlich ben ihren Unterfuchungen, außer jener Berknupfung gur Ginheit gur Moglichkeit ber-Erfahrung, die fie aus bem Gemuthe berleitet, noch ein Mannichfals tiges, einen Stoff, voraus, ber verknupft wird, und der fich feinesweges aus bem Bemuthe, ale bem blos verfnupfenden, berleis ten laffe. Er, behauptet fie, muffe gege= ben werden, bem Berftande nemlich von ber Sinnlichkeit, ber Sinnlichkeit aber, als eis nem bloffen Bermbgen ber Receptivitat, von ben Dingen an fich, welche diefelbe ihrer Ras tur gemaß afficiren. Diese Behauptung, fagt ber Steptifer, wird ohne Beweiß voraus gefest, da fie doch eines Beweises bedurftig ift, und mas noch schlimmer ift, fie widerspricht ben eignen Resultaten ber Critif. Denn' erft= lich fann bas Dafenn ber Dinge außer uns und die Abhangigkeit unserer Borftellungen

von ihnen der Materie nach feineswegs als Thatfache angenommen werden, fondern biefe Unnahme grundet fich auf einen Schliff des gemeinen Menschenverstandes von der Wirfung auf die Urfache, der einer Critit unterworfen werden muß und fann. 3weitens mußten ben Dingen, wenn fie durch ihre Ginwirkung auf das Gemuth erft ben Stoff ju Borftellungen geben follen, schon an fich die Pradicate der Existenz und ber Causalitat gutommen. Da nun aber biefe nach der Critit blos Formen des Denkens der Bahrnehmungen find, bloge Berknupfungsarten Des gegebenen Stofs fes: fo tann fie dieselben bem Dinge an fich nicht beilegen, ohne sich felbst zu widerspre= chen. Wogu brittens noch fommt, bag jene bon der Critik als bekannt voraus gesetzte Phrasen: der Stoff wird gegeben; das Gemuth wird afficirt, durchaus unverstands lich und feiner Erklarung fabig find.

Diese Argumente, besonders das lettere, scheinen die wichtigsten unter allen zu seyn, die von dem Stepticismus gegen die Eritikt porgebracht worden find. Ihre Bertheidiger

konnen es weber badurch entfraften, daß fie fagen: bas Ding an fich ift nach ber Crifft als ein bloger, aber nothwendiger, Gedante, als ein bloßer Grenzbegriff zu betrachten; benn es wird von ihrem großen Berfaffer ju oft und ju ernstlich behauptet, bag feine Theorie Dinge, die ben Erscheinungen gum Grunde Tiegen, als wirklich annehme, und fich badurch bom Ibealismus unterscheibe -; noch bas burch, daß fie ein Caufalverhaltniß des Dinges an fich zu unfrem Gemuthe zugeben, weil fie badurch die eigenthumliche Lehre ber Eris 'tit, die Ableitung aller a priorischen Gage aus bem Gemuthe aufheben und in ben alten Dogmatismus jurud fallen murben. Bollten fie aber fagen : man fann boch men ich= liche Erkenntnig nicht anders als moglich benfen, als daß der Stoff ju berfelben gegeben merbe, welchen bann bas Gemuth feiner Natur gemäß bearbeitet; bies liegt ja schon in ihrem Begriffe : - so murde der Steptifer erftlich bitten, ihm zu erflaren, wie es jugehe, bag etwas bem Gemuthe geges ben werbe; zweitens wieder nach ber Befug= nig fragen, von bem Deufen auf bas Cepn

zu schliesen; und endlich behaupten, daß es sich allerdings benten lasse, daß das Gemuth, wder das, was ihm zum Grunde liegt, als lein den vollständigen Grund unserer Erkenntsniß enthalte.

Der Steptifer , deffen Baffen gewöhnlich wahrend bes Streites fich vermehren, tonnte vielleicht weiter fragen : Rann es mit bem Begriffe ber Wiffenschaft und mit fpftematis fcher Einheit, wie fie bie Bernunft verlangt, bestehen, daß bas Gemuth in zwen so verfciebene Theile, ale Sinnlichkeit und Bers fand find, gespalten, und ber lettere wieber in Berftand und Bernunft gerlegt wird, ohne daß eine gemeinschaftliche Quelle berfelben und ihrer Berrichtungen nachgewiesen mare? Er tonnte ferner fragen ; wird nicht alle mahre objektive Erkenntnis durch diese Theorie im Grunde aufgehoben, da nach ihr die Objektis vitat der Erfenntnif nur in der Rothwendige feit und Allgemeingultigfeit besteht, womit bas Gemuth ein Mannichfaltiges von Bahre nehmungen verfnupft? Er tonnte fortfahren :au fragen : wird nicht gur Begrundung alles

Biffens die Aufstellung eines unbedingten Princips, woraus fich zugleich beides, Form und Materie ber Erfenntnif, ableiten laffe, erfordert, und findet man hier ein folches aufgestellt? Er konnte endlich fagen: wird nicht Die reine Vernunfterkenntnig nur beswegen für ichimarisch erklart, weil Rant nun einmal bon ber Berftandeserkenntnig als ber mahren, realen, ausging? murbe nicht bas Gegentheil erfolgt fenn, wenn er von jener, der Bernunfterfenntniß, ausgegangen Durch diese und andere Fragen tonnte er fortfahren, den Critifer zu beunruhigen, ber fic vielleicht in Berlegenheit befinden murde, bem unbescheidenen Frager alles zu beantworten. Aber, dem fen wie ihm wolle, die Ginwurfe bes Steptitere mogen aus ber Bernunft, oder nur aus der Gewohnheit, alles ju bes ftreiten, entspringen, er wird boch, wenn er anders ehrlich ju Berte geht, die großen ausgezeichneten Berdienfte, welche fich ber Berfaffer der Critif um die Philosophie erworben hat, mit Dank erkennen. Er wird in die Lobpreisungen ber unbedingten Berehrer bes Ronigeberger Weisen einstimmen, daß feine

Theorie ein Meisterwerk bes philosophischen Geistes sey, und wahrscheinlich noch von der späten gerechten Nachwelt dafür erkannt wers den wird. Er wird es bedauern, daß der leichte Sinn des jetzigen Zeitalters schon ans fängt, dies ehrwürdige OriginalsProdukt des wahrhaft philosophischen Talentes zu vernachs lässigen. Er wird endlich unter den Ersten seyn, den der Bergleichung dieser Theorie der Erkenntniß mit allen ältern die großen Vorzüge derselben anzuerkennen und in's Licht zu seizen.

## Bergleichung ber Kantischen Theorie mit denen des Plato und des Aristoteles.

Bergleicht man sie besonders, dem Zwede dieser Abhandlung gemäß, mit den Theorieen des Plato und des Aristoteles; so muß es ans fangs sonderbar scheinen, zwischen der Theorie der Eritif und bei den Systemen der griechisschen Weltweisen, die man doch gewohnt ist für einander entgegen gesetzt zu halten, so mannichfaltige Aehnlichkeiten zu entbeden, daß man in Berlegenheit kommt, zu entscheis den, mit welchem von beiden sie am meisten übereinstimme. Doch verschwindet dieser Schein der Sonderbarkeit sehr bald, sobald

man nemlich gewahr wirb, bag fie eine von ben Meinungen beiber alten Philosophen ib= rem Befen, Busammenhang und Resultaten nach gang verschiedene Theorie enthalte, die nur beswegen mit beiden Aehulichkeit au bas ben scheint, weil fie aus beiben manche Benennungen und manche Begriffe bernahm, welche sie jedoch in einem mehr ober wenis ger verschiedenen Sinn und Busammenhang brauchte. Man konnte, wenn man will, weil fie von beiben eben fo weit absteht, als fie mit ihnen überein ju ftimmen fcheint, fagen, . daß sie das Mittel fen, wodurch und worin fich beide vereinigen laffen, welches aufzufin= ben Leibnit vergebens bemuht war. finden nemlich, um nun diese Bergleichung mehr im Gingelnen anzustellen, .

1) daß auch Plato, so wie Kant, alle Meußerungen bes Erkenntnisvermögens im Allgemeinen in aus Income (Empfindungen, Ansschauungen) und Income (Begriffe) theilte und ihnen gemäß das ganze menschliche Erkenuts nisvermögen aus den beiden Hauptvermögen, der Sinulichkeit und dem Verstaude, bestehen

Platonischen Theorie von der Kantischen. Denn ohne baran ju benten, bag es fich wohl aus der eigenthumlichen Natur Sinnlichkeit und bes Berftanbes, ber bas dargebotene Mannichfaltige auf gewiffe be-Stimmte Weisen aufnehmen und verknupfen muffe, deduciren liefe, wie Rant that, fprang er ju ben Ibeen und ihrer überfinnlichen Exis ftenz über und stellte fie als bas Befen ber Dinge, als ben Grund und die Principien alles Wiffens und aller Erfenntuif bar. Sie find nemlich nach ihm die Muster, nach de= nen Gott die formlose Materie bilbete, d. b., die Dinge ber Sinnenwelt hervorbrachte, Die alfo als Nachbilbungen betrachtet werden fonnen, benen jene Ideen als ihre bleibende. Rorm, als ihr eigentliches Wefen, jum Gruns be liegen. Den menschlichen Geelen find biefe Ibeen mitgetheilt, und nur burch fie, nur baburch, bag wir die Sinnendinge als ihre unvollfommene Copieen auf sie beziehen, find wir ber Erfenntnig berfelben fahig. fie nemlich allein, behauptet er, fommt et= was Beftes, Rothwendiges in unsere Erfennts. miffe und Urtheile, mabrend bag alles, mas

Aber biesen Ibeen gab er übersinnliche obsjektive Realität, indem er sie in der übersinnslichen Welt oder wenigstens in der göttlichen Bernunft als die Musier der Sinnendinge erisstigen, und sich's nicht einfallen ließ, sie, wie Kant, theils als Produkte der Einbildungsskraft aus der Bergleichung mehrerer Erscheisnungen, theils als regulative Principien der Bernunft zur Leitung des Verstandesgebrauchs zu betrachten, und so ihren Gebrauch und Iweck auf Bervollkommnung der Ersahrungsserkenntniß zu beschränken. — Wir wissen

3) daß auch Plato, wie Kant, einsahe, daß sich das Feste, Bleibende, Nothwendige in unserer Erkenntniß nicht von der Erfahzung ableiten lasse, und daß er deswegen auf eine andere Ableitung desselben sann. — (Eizne Mehnlichkeit mit dem Urheber der Eritif, die dem griechischen Weltweisen ohne Zweifel zur Ehre gereicht).

Aber eben in der Art der Ableitung dieses Mothwendigen, Allgemeinen, Festen in unferer Erkenntnig liegt der größte Unterschied der

Platonischen Theorie von der Kantischen. Denn ohne baran ju benten, daß es fich wohl aus der eigenthumlichen Natur Sinnlichkeit und bes Berftandes, ber bas dargebotene Mannichfaltige auf gewiffe bes Stimmte Weisen aufnehmen und verknupfen muffe, beduciren liefe, wie Rant that, fprang er zu den Ideen und ihrer überfinnlichen Exis ftenz über und stellte fie als bas Befen ber Dinge, als ben Grund und die Principien alles Wiffens und aller Erkenntuif bar. Gie find nemlich nach ihm die Mufter, nach des nen Gott die formlofe Materie bildete, b. b., die Dinge der Sinnenwelt hervorbrachte, die alfo als Nachbildungen betrachtet werden tonnen, benen jene Ibeen als ihre bleibende Rorm, als ihr eigentliches Wefen, jum Gruns be liegen. Den menschlichen Seelen find diefe Ibeen mitgetheilt, und nur burch fie, nur badurch, daß wir die Sinnendinge als ihre unvolltommene Copieen auf fie beziehen, find wir ber Erkenntniß berfelben fabig. fie nemlich allein, behauptet er, fommt et= was Reftes, Rothwendiges in unfere Ertennts. miffe und Urtheile, mabrend bag alles, was

die bloße Sinnlichkeit liefert, fließend und veranderlich ift. — Es ist endlich

4) bekannt, daß auch Plato die orras orra, vorra (die Dinge an sich, Berstandeswesen) von den passepurous, aur Irrais (Erscheinungen, Sinnenwesen) unterschied, so wie Kant es that.

Aber sowohl in dem Begriff, den fie mit Diefen Benennungen verbindet , als in bem Urtheil über die Erfennbarteit diefer Dinge. weicht die Critik gar fehr von den Platonis fchen Borftellungen ab. Dem nach Rant ift bas Ding an fich ber unbekannte Grund ber Erfcheinung , der nur als folcher gedacht wers ben fann und muß, ohne weiter im geringften bestimmt werben zu tonnen; die Erscheinung aber bas Dbjett, wie es von uns bestimmt und erfannt wird, mit allen auch ben bleibens ben , nothwendigen Gigenschaften und Merts malen. Plato aber verfteht unter ben Dingen an fich bie Ideen, fowohl in fofern fie ubers finnlich fur fich subsistiren und gebacht wers ben, als auch in wie fern fie ben finnlichen

Gegenständen zu Urbilbern bienten, und bas eigentliche Befen berfelben, basjenige, mas an ihnen ale unveranderlich und bleibend gebacht wird, ausmachen; unter ben Erscheinuns gen aber die Dinge, fofern fie mabrgenom= men und empfunden werden, und als folde einen immer wechselnden, veranderlichen Sins neustoff enthalten. Demnach ift bann auch nach Rant bas Ding an fich burchaus unbefannt und unbestimmbar = x, die Ericheinung aber ber einzig ertennbare Gegenstand; nach Dlato hingegen konnen die Dinge an fich nicht allein erkannt werden, fondern die Borftellung berfelben ift fogar bas einzige Bleibende, Bahre und Gewiffe in unferer Ertenntnif, bas Aufsteigen zu ihnen ift Biffenschaft, bas Denken oder Anschauen derfelben die hochfte und allein untrugliche Erfenntnig, - bie Sinnenwelt aber ift ihm ein unftetes Traum: bild, ein Inbegriff von Schein und Bermore renheit, die Quelle aller Frrthumer. --

So weit stehen die Resultate ber Forschund gen dieser beiden Philosophen von einander ab. Plato's Speculation verachtet ben Boben ber Erfahrung, als unficher und schwantend, fcmingt fich in überirdische Spharen und verliert fich im Unermeglichen; Rant hingegen weißt allem Forschen nach Erkenntniffen bas begrante Gebiet der Ginnenwelt als das eins gige an, wo fichere Rechnung auf gludlichen Erfolg zu machen sen. - Daß die Theorie bes lettern fefter begrundet , folgerechter ents widelt, bestimmter durchgeführt und vollendes ter ift, als es die bes Baters der Academie war und fenn konnte, baran wird fein Unbefangener zweifeln tonnen. Selbft ber enthus fiastische Berehrer bes gottlichen Plato wird gefteben muffen; daß feine zerftreuten Gpecu= lationen fich nur mit Mube in ein Suftem ausammen ordnen laffen; daß fie fich alle umeinige zwar erhabene, aber doch fcmarmeris. fche und die Eritif nicht bestehende Soppothes fen breben ; daß Plato felbft durch diefe Sp= pothesen von bem richtigen Bege gur Erfennts nig, ber Erforschung bes Gemuths, abgeführt murde; und daß fie, von fpatern Unhangern weiter verfolgt, die Phantafie an die Stelle Der Bernunft fetten und die Philosophie in ein Spftem von Schwarmereien verwandelten,

gleich eine Erorterung bes Bernunftvermogens . in theoretischer hinficht, welche als bas sicher= fte Bermahrungsmittel gegen bie Reize ber Schwarmeren betrachtet werden fann , und ben vierten nicht geringen Borzug feiner Philosophie vor ber Platonischen ausmacht. -Endlich hat fich auch Kant ein besonderes Berdienst theils um die von Plato fofehr vernachlaffigte und verachtete Sinnlichkeit - fowohl dadurch, bag er ihre reine Form auf: fuchte, als auch, weil er bewieß, bag fie nicht die Quelle des Irrthums, fondern viels mehr zu ber fur ben Menschen moglichen Ers kenntnif nothwendig fen, - theils um bie Erfahrungeerfenntnig überhaupt erworben, bie nach Plato ungewiß und zweifelhaft ift, des ren Buverlaffigfeit aber von Rant dadurch, daß er fie auf die Natur des Gemuths felbit. als ihren ewig festen Grund, ftutte, in bem Sinne wenigftens, worin er Erfahrung nimmt, ermiefen und gerettet murbe. -

Andere Aehnlichkeiten und Verschiedenheis ten, und andre Vorzüge sinden sich in der Bergleichung des Inhalts der Eritik mit der

eine vollständige Entwicklung feiner urfprunglichen handlungsweisen, und, burch ihre Unwendung auf Erfahrung, eine fostematische Darftellung feiner Grundfate mit fich, Die ewig Bewunderung verdienen wird, und die nie ber Gegenstand ber Platonischen Speculas tionen war, in benen man über bie Ratur bes Berftandes sowohl, als über ben Grund ber allgemeinen Naturgefete vollig im Ungewiffen gelaffen wird. - Aber nicht allein bom Berftand und feinen Begriffen, fonbern auch von den Ideen, diesen Bertrauten bes erhabenen Plato, finden wir ben Rant ba= durch, daß er ihrem Fluge nicht nachzufliegen fuchte, fondern vielmehr zu ihrem Urfprung jurud ging, eine vollig befriedigende Belebs rung; ba hingegen Plato's Ideen-Schwarmes ren, man mag fie milbern wie man will, bem Berftande immer unbegreiflich und uber= ichwenglich bleiben wird. Rant fondert fie nach ihren Quellen in die der Ginbildunges fraft und der Bernunft ; zeigt , daß fie ihren guten 3wed und Rugen haben, ohne uns jeboth auf ihren Flügeln über unsere irdische Sphare erheben ju fonnen, und gibt uns gus

gleich eine Erorterung bes Bernunftvermogens . in theoretischer hinficht, welche als bas ficherfte Bermahrungsmittel gegen die Reize ber Schwarmeren betrachtet werden fann, ben vierten nicht geringen Borgug feiner Philosophie por ber Platonischen ausmacht. -Endlich hat sich auch Rant ein besonderes Berdienft theils um die von Plato fofehr vernachlaffigte und verachtete Sinnlichkeit - fos wohl dadurch, bag er ihre reine Form auffuchte, als auch, weil er bewieß, daß fie nicht die Quelle des Brrthums, fondern viels mehr zu ber fur ben Menschen moglichen Er: kenntnig nothwendig fen, - theils um bie Erfahrungeerfenntnig überhaupt erworben, Die nach Plato ungewiß und zweifelhaft ift, des ren Buverlaffigfeit aber von Kant baburch. daß er fie auf die Natur des Gemuthe felbit. als ihren ewig festen Grund, stutte, in bem Sinne wenigftens, worin er Erfahrung nimmt, ermiefen und gerettet murbe. -

Andere Aehnlichkeiten und Verschiedenheis ten, und andre Vorzüge sinden sich in der Bergleichung des Inhalts der Eritik mit der Aristotelischen Theorie der Erkenntniß; eine Vergleichung, welche ein um so größeres Interesse haben muß, je größer der Scharse sinn des Stagiriten war, und je bestimmter er schon es darauf anlegte, die Natur des Erkenntnisvermögens zu erforschen. — Auch er kannte

1) die beiden Haupttheile besselben, die Sinnlichkeit und den Verstand, und erward sich ein nicht geringes Verdienst um die Lehre von der Erkenntnis dadurch, daß er zuerst jene, die Sinnlichkeit, einer aussührlichern und scharssinnigen Erbrterung unterwarf. Er erkläte sie als das Vermögen, zu empsinden, oder, von Gegenständen afficirt zu werden und badurch zu Vorstellungen zu gelangen, und lehrte schon, daß die Sinnlichkeit die Dinge selbst nicht aufnehme, sondern nur die sinnliche Form derselben, und auch diese nur dem Vermögen des Gemuths gemäß.

Aber seine Theorie unterscheidet fich wer fentlich von der Kantischen dadurch , daß er jene sinnliche Form für etwas den Dingen felbst an fich anklebendes erklart, und biese Beschaffenheit des Gemuthevermogens, nach welcher fich jene objektiv sinnliche Form des Gegenstandes beim Auffassen derselben richten maffe, nicht weiter zu bestimmen weiß; Raunt und Zeit aber fur objektiv halt. — Er stimmt

2) baburch mit ber Kantischen Theorie gus finmen, daß er ben Berftand als ein Bers mogen betrachtet, bas, an und vor fich uns thatig, erft burch einen gegebenen Stoff, stemtich durch die finnlichen Borftellungen in Thatigfeit gefest werde. Aber er entfernt fich wieder dadurch wesentlich von ihr, daß er die erregte Thatigfeit bes Berftanbes in einem blos paffiben Auffaffen ber bargebotenen Gin= nenvorftellung befteben laffet, und bie Form ber bentbaren Dinge, wovon er redet, nicht als entsprungen aus den Sandlungsweisen bes verknupfenden Berftandes, fondern als objektiv, ben Dingen felbst anhangend, bes trachtet, und fie vom Berftanbe, ben er bess wegen den Plat, oder auch, die Korm der Formen bentbarer Dinge nennt, nur aufges nommen werden laßt. Auffer biefem leibene den Berstande sah er sich freisich gezwungen, noch einen thatigen anzunehmen, als das Bermögen, die Sinnenvorstellungen weiter zu bearbeiten, sie zu verknüpsen, zu trennen, alle gemeine Begriffe zu erzeugen, u. s. w. Aber an die ursprüngliche Synthesis, diese Grunds lehre der Kantischen Theorie, wodurch die Borstellung von einem Objekte selbst erst möge lich wird, dachte er ganz und gar nicht. — Er hat

3) schon den Versuch gemacht, die Grundsmerkmale (Categorieen) aller erkennbaren Dins ge aufzusuchen, und dadurch schon allein bes wiesen, wie werth seine Theorie ift, mit der Kantischen verglichen zu werden.

Aber er konnte sie nicht, wie Kant, aus dem Berstande, als dem verknüpfenden, urd theilenden Bermögen a priori entwickeln, sons dern nut a postexiori aufsuchen, weil er die Dinge und ihre Formen nicht durch den Bersstand bestimmen, sondern von ihm als objekt iv für sich bestimmt auffassen ließ. Daher kommt es, sowohl, daß mehrere seiner Cates

gorieen keine Grundmerkmale ber Dinge find, als auch, daß ihre Aufzählung weder vollstänzbig noch spstematisch ist. — Die merkwurzbigste Aehnlichkeit endlich

4) der Aristotelischen Erkenntniß-Theorie mit der Kantischen besteht darin, daß Aristozieles wie Kant behauptete und nach seiner Worstellung vom Verstand behaupten mußte, daß wir nur sinnliche Gegenstande, die er auch wohl Erscheinungen nennt, zu erkennen im Stande sind. —

Aber auch ben dieser anfangs auffallenden Nebereinstimmung finden sich einige große wessentliche Berschiedenheiten. Denn erstlich versteht Aristoteles unter seinen sinnlichen Gesgenständen oder Erscheinungen teineswegs Erzscheinungen im Rantischen Sinn, sondern Dinge an sich, nur daß sie nicht ganz wie sie sind, sondern blos ihrer ihnen selbst zukomsmenden Form nach aufgefast werden; zweistens mußten nach Aristoteles alle Erkenntznisse nicht ällein ihrem Gegenstande nach sinus Ich, sondern auch ihrem Ursprung nach empis

risch, a posteriori, senn, weil nach feiner Meinung bas Gemuth, im Berhaltniß zu ben Eindrucken der Dinge, nur, wie eine tabula rasa, eine passive Receptivität besaß; bagegen durch Kant die Erkenntniß a priori, obgleich eingeschränkt auf Ginnengegenstände, deducirt wurde. —

Mus biefer ftudweisen Bergleichung fcon, noch mehr aber aus einer Uebersicht beider Systeme im Ganzen, ergeben fich leicht die großen Borguge', welche bas Kantifche vor bem Ariftotelischen auszeichnen. Man kann fie anerkennen, ohne baburch ber Bewundes rung und bem Ruhme bes icharffinnigen Stas giriten im geringften ju nabe ju treten. Denne es ift ja wohl naturlich, daß ein Mann von vielleicht nicht geringerm philosophischen Las lent, ale Ariftoteles befag, nach fo vielen Rabrhunderten, nach fo vielen Borarbeiten, nach fo vielen Belehrungen burch frembe berungludte Berfuche, etwas vollkommeneres lies fern mußte, ale jenem Griechen, bem erften Systematifer, ungeachtet aller Tiefe und alles Umfangs feines Geiftes, zu leiften moglich

war. Man wird baher tein Bebenten tragen Bonnen- ber Rantischen Theorie ber Erkennts niß folgende große Vorzüge bor ber Aristoteli= fchen juzugefteben : 1) Ginnlichkeit und Ber-Rand (im weitern Sinn) burch die Charaftere ber Receptivität und Spontaneitat bestimmter unterschieden zu haben, als Ariffoteles that, beffen leidender Berftand fich burch tein innes res Merkmal von der Sinnlichkeit unterscheis ben laft. - 2) Die reine Form ber Ginns Cichteit erforscht zu haben. - 3) Den Bers Kand im engern Sinn bestimmt von der Sinnlichfeit und Bernunft unterschieden, und feine eigenthumliche Natur und Handlungsweise ergrundet zu haben. - 4) Chen bas mit bas Nothwendige und Gemiffe in unferer Erfenntnis que ber reinen Form ber Ginnlichkeit und bes Berftandes bedugirt ju haben. welchen Zweck Aristoteles nothwendig verfeha ten mußte, weil er alle Erfenntnig von ben Dbjetten felbft und ihren ursprunglichen Formen berleitete. - 5) Bon bem Berftanbe Die Bernunft als bas Bermogen ber Princis pien und Ibeen geschieben, ihre Natur erbr. tert, die Ideen und ihren Migbrouch sowohl

ets ihre wahre Bestimmung in Radsscht auf Erkenntnis dargelegt zu haben, von welchen allen Aristoteles nur den logischen Gebrauch kannte. — 6) Die Einwürfe des Skeptikers gegen die objektive Erkenntnis im Aristotelisschen Sinn, welche aus det dis sahin ges wöhnlichen Ansicht des Ursprungs der Erskenntnisse unwiderleglich waren, durch die Ableitung aller Form und aller Verknüpfung, überhaupt aller Objektivität, aus dem Gemüsthe, entfraftet, und dadurch die Gewisheit der Erkenntniss wenigstens gegeu die altern Angrisse des Skeptieisnuns gesichert zu has ben.

Schülern verbienen hier Aufmerkfamteit, welsche den Berfuch machten, seiner Theorie einen tiefern Grund unterzulegen, oder fie, ber Ibee einer strengen Wiffenschaft gemäß, auf ein Princip zuruchzuführen, und dann ansihm consequenter zu entwickeln.

Unter biefen Mannern , welche unfireitig bas große Berdieuft baben, bie Bernnuft an neuen Anftrengungen erwedt und ihr Ginfcummern im fritischen Dogmatismus vers butet an haben, fieht querft C. L. Reinhold. Die großen Berdienfte Diefes Maunes um bie Ausbreitung der fritischen Philosophie, fowohl els verehrter Lehrer von vielen hundert Jinge lingen, als auch ein Schriftsteller, ber eine eble und geschmadvolle Darftellung mit Grunde lichkeit und consequenter Folge ber Gebanten ju verbinden wußte, find allgubefannt, als bag fie bier ausgeführt werben burften. Seis ve Briefe uber bie Rantifde Bbilo. fophie, welche ihre Resultate in Beziehung auf Moral und Religion hervorziehen und bas burch jum Studium berfelben ermuntern wolls ten, erreichten ihren 3wed volltommen, ing

und ihnen theils wirklich ein tauglicheres Run-Dament burch Principien theils wenigstens eis nen scholaftischen Bufchnitt gab. Auch gehört es nicht hierher, die Reihe ber Commentatos ren und Epitomatoren ber Critit, noch menis ger biejenigen aufzugahlen, welche nach ben Grundfagen berfelben Logiten und fogenannte Metaphvillen ichrieben. Unftreitig ift es, bag fich manche bentende Manner unter benfelben befanden, daß fich Jacob, Schulze, Schmid und viele andere, große Berdienfte burch bie Erlauterung bes Sinnes ber Critif und Audführung ihrer Resultate erworben haben ; uns ftreitig auch, daß fie ale Gelbftbenter, jeder auf feine eigenthumliche Beife, Die fritifche Theorie der Erkenntnig ansahen und darftells ten. In fofern fie aber boch ben ben Pras miffen und Resultaten berfelben ftehen blieben. und es nicht für möglich hielten ober nicht magten, tiefer ober weiter ju forschen, sonbern ihr ganges Berdienst in die Analyse bers felben fetten; in fofern muffen fie in einem Abrig ber Geschichte ber neuern Bersuche, Die Natur der Ertenntniß zu erforschen, übergans den werben. Mur Diejenigen unter Rant's' Schülern verdienen hier Anfmerklamkeit, welsche den Versuch machten, seiner Theorie einen tiefern Grund unterzulegen, oder sie, der Idee einer strengen Wiffenschaft gemäß, ank ein Princip zuruchzuführen, und dann ausihm consequenter zu entwickeln.

Unter biefen Mannern , welche unftreitig bas große Berdienft haben, bie Bernunft gu neuen Unftrengungen erwedt und ihr Ginfolummern im fritischen Dogmatismus vers batet an haben, ftebt querft C. L. Reinbold. Die großen Berdienfte Diefes Mannes um bie Ausbreitung ber fritischen Philosophie, fomoht als verehrter Lehrer von vielen hundert Junge lingen, als auch ein Schriftsteller, ber eine eble und geschmachvolle Darstellung mit Grunds lichkeit und consequenter Rolge ber Gebanken gu verbinden mußte, find allgubefannt, als bag fie bier ausgeführt werben durften. Seis pe Briefe über die Rantifche Philo. fonhie, welche ihre Resultate in Beziehung auf Moral und Religion hervorziehen und bas burch jum Studium berfelben ermuntern wolls ten, erreichten ihren 3wed volltommen, ins

bem sie ber neuern Phitosophie manchea Freund gemannen, und manchen Gegner, Der es durch Worurtheile geworden war, mit ibr ausschnten. Er ließ es aber nicht baben bes wenden, biefe Philosophie zu empfehlen und ihre Refultate zu erlautern; fondern unternahm es auch, die unbestreitbaren Pramiffen berfels ben, welche fie, wie er im Nachdenten über Die Quelle ber Diffperstandniffe berfelben ent bedt zu haben meinte, nur voraus fete, felbst aus einem Princip zu entwickeln und Seine Schriften, welche nicht darzustellen. allein die genauere Bestimmung ber Grunde und ber 3mede biefes Unternehmens, fondern auch die Ausführung felbft enthalten; find 1) ber Berfuch einer neuen Theorie bes menfclichen Borftellungevermogens (1789). 2) Die Beitrage jur Berichtis bisheriger Difverftanbniffe gung ber Philosophen (1790). 3) Ueber daß Rundament des philosophischen Bife fens (1791).

Es fehle, behauptete Reinhold, jeder biste berigen Philosophie, selbst die Kantische, weren

man fie als Wiffenschaft betrachte, nicht ausgenommen, an einem Fundamente. Die einfachen Borftellungen, wie Lode meinte, noch die angebohrnen verbunden mit dem Gas Be bes Biderfpruche, wie Leibnit behauptete, tonnten als ein folches gelten. Gie fonnten por dem Sfepticismus nicht bestehen. Sabe ein neues Kundament des philosophischen Biffens entbedt, indem er bie Unveranderlich feit als den Charafter beffelben angenommen und fie aus der im Gemuthe vor aller Erfah: rung bestimmten Möglichkeit ber Erfahrung hergeleitet habe. Dies Fundament fen aber weber all gemeiner, noch auch fest genug, um bas gange miffenschaftliche Gebaude ber Philosophie zu tragen. Nicht allgemein geung; benn die Critik der reinen Bernunft bes grunde nur bie Metaphyfit. Richt feft genug; benn fo mahr alles dasjenige auch fenn moge, was die Critik ben ihrer eignen Grundlegung als ausgemacht voraus fes Be, und woruber ihr Gebaude eigentlich aufgeführt fen, fo wenig fen daffelbe ausge= macht mahr. Die Begriffe bon ber Dog= Kichkeit der Erfahrung und von der Natur und

Birklichkeit synthetischer Urtheile a priori fepen in der Eigenschaft des Fundaments ohne Beweiß angenommen. Auch laffe sich das Rundament der Critif nur durch einen fehlers haften Cirkel aus ihr felbst beweifen. muffe die philosophirende Bernunft auf bem analytischen Bege noch einen Schritt weiter fortruden, als fie in ber Critit ber Bernunft gefommen fen, um ju bem gunbamente aller Philosophie, ju der Wiffenschaft der gemeins schaftlichen Principien aller besonderen philos fophischen Wiffenschaften, d. b., zu einer alls gemeinen Elementarphilosophie gelangen. Sie erft werde ausmachen, mas in ber Critit ber reinen Bernunft als ausgemacht angenommen worden; fo bag alfo bie Grunbe fane ber Critit ju miffenschaftlichen Rolgefas Ben der Elementarphilojophie werden mußten. Diefe Elementarphilosophie, behauptet Reinbold ferner, muffe von dem Begriffe ber blos fen Borftellung ausgehen. Denn allges. meingultige Principien der Philosophie murs ben fich nicht finden laffen, ehe man gur Biffenschaft bes Ertenntnigvermogens gelanget ber Begriff bes Ertenntnifvermogens

aber und bie Grenzen beffelben murben fich , nicht allgemeingultig bestimmen laffen, fo lans ge man über das Befen des Borftellungsvers mogens verschieden bente, beffen Begriff nur burch den der Borftellung bestimmt werden Der Begriff der blogen Borstellung aber, beffen wefentliche Merkmale allgemein= gultig erichopft werden muffen, tonne allein aus bem Bewuftfenn geschopft merben. Das Bewußtfenn demnach, als Gat= tung und in feinen Arten, fen bas einzige und vollständige Fundament ber gangen Elementarphilosophie, fowohl ber allgemeinen als ber besondern. Man muffe bies gundament in bas mates riale und formale unterfcheiben; jenes fem bas Bewuftfenn als That fache, biefes bie Cage des Bewußtfenns und die aus ihe nen unmittelbar abgeleiteten und burch fie burchgangig bestimmten Definitionen. Aus jenem werde ber Inhalt, aus diesem bie wissenschaftliche gorm ber Glementars philosophie bestimmt. Ihr Grundfas, alfo auch Grund fat ber Philosophie übers haupt, fey ber burchgangig burch fich felbft

bestimmte, aus bloser Bergleichung besjenis gen, was im Bewußtjenn vorgeht, erhellende Sat: baß die Borftellung im Bes wußtfenn durch bas Subjekt vom Dbs jekt und Subjekt unterschieden und auf beide bezogen werde.

Die weitere Entwicklung dieses Saged macht nun die Elementarphilosophie ans, wie sie Reinhold in der Theorie des Borstellungss vermögens und den Beiträgen darstellte. Für den Zweck dieser Abhandlung ist es hinreis chend, die Hauptmomente derselbem auszusheben, und den Weg, welchen die philossophirende Vernunft in dieser sogenannten Elementarphilosophie einschlug, zu bezeiche nen.

<sup>1)</sup> Die bloße Borstellung ist dasjenige, was sich im Bewußtseyn auf Objekt und Subsjekt beziehen läßt und van beiden unterschieden wird; das Borstellungsvermögen ist der Indesgriff der Bedingungen der bloßen Vorstellung, oder dasjenige, wodurch die bloße Vorstellung möglich wird.

fiellbaren, nothwendig und allgemein

- 6) Das Bemußtfenn überhaupt be-Rebt im Bezogenwerben ber Borftellung burch das Subjekt auf Objekt und Subjekt, und ift pon jeder Borftellung überhaupt ungertrennlich. Rlar heißt es, in wie fern es Bewußtfenn ber Borftellung ift; bentlich, in wie fern es Bewußtfenn bes Borftellenben, Selbftbewußts fepn, ift. Das Bewußtfenn, beffen Dbjett das Worgestellte ift, oder, wodurch bie Bors ftellung auf ben bestimmten Gegenftand bezos gen wird, beift Ertenntnif. Bu ihr gebos ren zwey verschiebene Borftellungen , die An = fcauung und ber Begriff. Daber auch bas Erfenntnigvermogen aus bem Bermogen ber Anschauungen (Sinnlichkeit) und bem ber Begriffe (Berftand) befteht.
- 7) Die Borftellung heißt finnlich, in wie ferne fie durch die Art, wie die Receptis vitat afficirt wird, unmittelbar entstanden ift; das Bermogen, hierdurch zu Borftellungen zu gelangen, heißt Sinnlichteit; die bestimmte

ges, und die Form der Vorstellung Einheit des Mannich faltigen seyn. Die im Borstellungsvermögen bestimmte Mannichfalstigkeit des Stoffes, in wie fern er nur als ein solcher empfangen werden kann, heißt die Form der Receptivität; die im Vorstelslungsvermögen bestimmte, im Verbinden besssehende, Handlungsweise, heißt die Form der Spontaneität. Diese Formen sind in dem vorstellenden Subjekte in und mit dem Vorstellungsvermögen gegeben, und in demsselben vor aller Vorstellung bestimmt vorshanden.

5) Ift der Stoff, der ausser jenen Formen noch zur Wirklichkeit der Vorstellung ersordert wird, seiner objektiven Beschaffenheit nach durch's Afficirtwerden bestimmt, so heißt er und die Vorstellung, die aus ihm entstanden ist, empirisch, oder, a posteriori. Ist er aber seiner objektiven Beschaffenheit nach durch's Vorstellungsvermögen selbst bestimmt, so heißt er und die aus ihm entstandenen Vorstellungen, rein, a priori, welche, als die Vorstellungen der Formen alles Vors

fiellbaren, nothwendig und allgemein find.

- 6) Das Bewußtfeyn überhaupt be: Rebt im Bezogenwerben ber Borftellung burch das Subjekt auf Objekt und Subjekt, und ift von jeber Borftellung überhaupt ungertrennlich. Rlar heißt es, in wie fern es Bewußtfenn ber Borftellung ift; beutlich, in wie fern es Bewußtseyn bes Borftellenden, Gelbftbewußts fenn, ift. Das Bewußtsenn, beffen Dbiett das Borgestellte ift, ober, wodurch die Bors ftellung auf den bestimmten Gegenstand bezos gen wird, beißt Erfenntnig. Bu ihr gehos ren zwen verschiedene Borftellungen , die An = ich anung und ber Begriff. Daber and bas Erfenntniftvermogen aus bem Bermogen ber Anfchauungen (Sinnlichkeit) und bem ber Begriffe (Berftand) befteht.
- 7) Die Vorstellung heißt sinnlich, in wie ferne fie durch die Art, wie die Receptis vitat afficirt wird, unmittelbar entstanden ift; das Bermögen, hierdurch zu Vorstellungen zu gelangen, heißt Sinnlichkeit; die bestimmte

Fahigfeit ber Receptivitat, von auffen afficirt gu werden, beißt ber auffere Sinn, bon innen afficirt gu werben, ber innes Die a priori bestimmte Art Sin n. und Beife, wie die Receptivitat afficirt were. ben muß, b. h., die Formen des auffern und innern Ginnes, ift fur jenen die Moglichfeit bes Auffereinanberfenns -, fur bies fen die Möglichkeit des Macheinanders fenns des Mannichfaltigen in ber Borftels lung. Die a priori bestimmte Form ber Bors ftellungen bes auffern und innern Ginnes befeht in ber Ginheit bes auffereinander und bes nacheinander befindlichen Mannichfaltigen; lettere ift die allgemeine gorm jeder finnlichen Borftellung. Diese beiden Kormen geben a priori ben Stoff zu ben Vorstellungen des bloffen Raumes und der bloffen Beit.

8) Der Gegenstand einer einpirischen Ansschauung, in wie ferne er nur unter ben a priori im Gemuth bestimmten und folglich bem Gemuthe, und nicht bem Dinge an sich, eigenthumlichen Formen ber Auschauung vore gestellt werben kann, heißt Erscheinung.

Es sind uns daher nichts als Erscheinungen empirisch erkennbar, und Raum und Zeit sind wefentliche Bedingungen aller Erscheinungen, aber nicht der Dinge an sich.

9) Die Vorstellung, welche burch bie Art wie die Spontaneitat thatig ift, unmittelbar entsteht, beift Begriff, und bas Bermogen, bierdurch ju Borftellungen ju gelangen, Ber= Die allgemeinste in ber Natur bes stand. Berftandes a priori bestimmte gorm, unter welcher ein Gegenstand gebacht mirb, ift die Ginheit des vorgestellten Mannichfaltis gen, d. h., die objektive Ginheit. a priori bestimmten Modificationen berfelben find fo viele besondere Formen, unter welchen bie Gegenstände gebacht werben muffen , und beiffen Rategorieen, als die nothwendigen allgemeinen Merkmale ber und durch Berftand bestimmten Gegenstande. In ibrer bestimmten Beziehung auf die allgemeine Korm' ber Anschauungen (die bloße Zeit) vorgeftellt, beißen fie Schemate; die Urtheile, in welche fich diese unmittelbar auflosen las fen, find bie urfprunglichen Gefete

bes Berftandes und ber möglichen Erfahrung.

10) Die Borstellung, welche durch das Berz binden des gedachten Mannichfaltigen entsteht, heißt Idee, und das Bermögen, dadurch zu Borstellungen zu gelangen, heißt Bernunft. Die in der ursprünglichen Handlungsweise der Bernunft bestimmte allgemeine Form der Idee ist die unbedingte oder absolute Einheit, welche in drey besondern Formen besonderer Ideen näher bestimmt wird, die, rein vorgestellt, die Gegenstände von dreien Ideen in engster Bedeutung ausmachen, nemstich von den Ideen des absoluten Subsidents, und der absoluten Gemeinschaft.

Die musterhafte Klarheit nebst ber Reichs haltigkeit ber Entwicklung dieser Satze, und die Deutlichkeit ber Beweise, worauf sie geftut werden, muffen in den Schriften des verehrten Urhebers der Elementarphilosophie felbst bewundert werden. Dieser Abhandlung kommt es nur zu, historisch darzuthun, wars nm sich biese Theorie bessen ungeachtet nicht als das unerschütterliche Fundament der Phis losophie bewahren konnte. —

So fest in einander geschlungen und in einander greifend maren ihre Gate, fo flar und bundig ichien ihre Darftellung, daß einige Jahre hindurch die fritischen Philosophen triumphirend auf die neue Theorie als das unangreifbare Rundament ber großen Eritit binwiesen, und nur wenige ber Anti-Critifer, und felbst diese noch ohne feste Buversicht ihre Waffen gegen biefes neue funftlich vollendete Bollwerk mandten. Schon suchte man die philosophischen Biffenschaften auf einzelnen diefer angeblichen Grundlage ber gefammten Philosophie, so gut sich's wollte thun laffen, aufzubauen; Logiten, Rechtelehren, Pfpcholos gien u. f. w. mußten fich ihre Principien aus ibr, als ber Quelle alles Wiffens, beduciren hierin verfuhr man nun wohl gewiß gu übereilt. Denn jest traten auch Danner auf, welche biese Elementarphilosophie theils burch birette Biberlegung, theils burch Auffellung anderer Grundfage, anderer Zundas mente, so kräftig und nachbräcklich bestritten, baß ihr Urheber endlich selbst erklärte, seinen Zweck versehlt zu haben, und durch diese Ersklärung den stärksten Beweiß gab, daß er den Namen eines Philosophen im edelsten Sinne des Wortes verdiene. Unter diesen Rannern muß zuerst der Verfasser des Aenesidenus die Ausmerksamteit des unbesangenen Bevbachters des Ganges der philosophirenden Vernunft auf sich zieben.

ges, bie Rorm aber Einheit fenn muffe, leugnet, indem auch Berschiedenheit bes Mans nichfaltigen Unterscheidung möglich mache, biefe und andere Beftreitungen ber einzelnen Momente ber Elementarphilosophie muffen bier übergangen werben, fo fcharffinnig fie auch ausgeführt fenn mogen, um noch bass jenige Argument, welches gegen diefe Theos rie ihrem ganzen Umfange und ihrem Bes fen nach gerichtet ift und fie fruber ober fpas ter erschüttern mußte, furglich anguführen. Entweder, lautet daffelbe, will uns bie Eles mentarphilosophie lehren, mas die Borftels lung und das Borftellungsvermogen als ein objektives wirkliches Etwas wirklich fen, - bann aber murbe bie Schlufart, woburch fie biefen 3wed zu erreichen fucht, indem fie von ber Art und Beife, wie die Borftellung und bas Borftellungevermogen gebacht wer= ben muffen, auf ihre objektive Befcaffenbeit ichlieft, aller Befugnif, ja ihren eignen Resultaten wibersprechen; ober fie will nur lehren, wie die Borftellung und bas Borftellungevermogen gebacht werben muffen, (wie nach verschiebenen Erwie fie g. B. gegen ben aufgeftellten Grundfat zu beweisen sucht, daß er tein absolut erfter, tein durchgangig durch fich felbst bestimmter und tein allgemein gettender Sat fen; wie fie ferner ben angenommenen Begriff ber Borftellung fur ju enge ertlart; wie fie ben Schluß von der Beschaffenheit der Borftels lung auf die Beschaffenheit des Borftellungs= vermogens bestreitet ; wie fte fur die Behauptung, baf bie Borftellung, weil fie fich auf zwen verschiedene Gegenstande beziehe. auch aus zwen verschiedenen Bestandtheilen bestehen muffe, ben Beweiß vermift und fordert; wie fie eben fo die Ableitung bes Stoffes der Borftellung aus dem Dbjekte und der Korm aus dem Gubjekte nicht unbewies fen jugeben will; wie fie Reinholden überhaust Kalfcheit und Unbestimmtheit Schuld gibt in ber Angabe, wie die Borftellung auf ein Objekt und Gubjekt bezogen wird, indem fie nicht, wie er behaupte, zum Theil auf jenes, zum Theil auf diefes, fondern gang auf beide bezogen werde, nur in verschiede= nem Sinne; wie fie die Behauptung, daß ber Stoff ber Borftellung ein Mannichfattis

ges, bie Rorm aber Einheit fenn muffe, leugnet, indem auch Berfchiedenheit bes Mans nichfaltigen Unterscheidung moglich mache, biefe und andere Bestreitungen ber einzelnen Momente der Elementarphilosophie muffen hier übergangen werben, fo fcharffinnig fie auch ausgeführt fenn mogen, um noch bass jenige Argument, welches gegen biefe Theorie ihrem ganzen Umfange und ihrem Bes fen nach gerichtet ift und fie fruber ober fpa= ter erschüttern mußte, furglich anguführen. Entweder, lautet baffelbe, will und die Eles mentarphilosophie lehren, mas die Borftels lung und das Borftellungsvermogen als ein phiektives wirkliches Etwas mirklich fen, - bann aber murbe bie Schuffart, woburch fie diesen 3wed zu erreichen sucht, indem fie von ber Art und Beife, wie bie Borftellung und bas Borftellungevermogen gebacht werben muffen, auf ihre objettive Bes fcaffenheit ichließt, aller Befugniß, ja ihren eignen Resultaten widersprechen; ober fie will nur lehren, wie die Borftele lung und bas Borftellungevermogen gebacht werben muffen, (wie nach verschiedenen Ers

klarungen ihres Urhebers wahrscheinlicher ist)
— bann aber befriedigt sie nicht das Bes
durfniß der Vernunft, welche reelle Eins
sicht, und nicht das der Wissenschaft, wels
de einen Realgrund fordert, sondern ist
eine bloße Analyse des Begriffs der Vors
stellung, ohne uns darüber hinaus zu brins
gen. —

So fuhlbar es auch diese Schrift burch folche Argumente manchem bentenben Berebs rer Reinholds machen mochte, daß burch feine Elementarphilosophie die Forderungen ber Bernunft noch nicht vollig befriedigt mors ben, und ber Steptifer noch nicht mit Recht jum Schweigen ju verdammen fen; fo murs de fie doch allein es nicht bewirkt haben, daß diese schon so weit verbreitete Philosos phie fo schnell verlaffen murde, und daß ends lich felbst ihr Urheber feine vertheidigende Sand von ihr abzog, wenn fie nicht noch von andern Seiten her mit erschutternber Rraft mare angegriffen worben. Es traten nemlich einige Manuer gegen diefelbe auf. welche, wie Reinhold, Kant fur ihren Lebs

tifchen Philosophie, fonbern auch ber Anbans ger derfelben fep noch immer die bogmatische. Diefe fowohl als jene befanden fich auf bem Standpunkte bloger Begriffe, b. i., ber Bors ftellung ber Dinge burch Beilegung gewiffer Bestimmungen, und die Ausfagen ber Eritit wurden nicht im critischen Geifte, fondern in ber acht dogmatischen Denkart vernommen. Babrhaft critische Philosophie unterscheide fich durch ihre Denkart, und diefe bestehe in Standpuntte bes urfprunglichen Berftandesgebrauchs, worauf die Anficht der Rategorieen als Begriffe, d. i., als Bestimmungen, burch beren Beilegung wir uns die Objette vorftellen, beruhe. Die Bif fenschaft diefes ursprunglichen Berftanbesges brauchs fen die transscendentale Philosophie. Diefen ursprunglichen Berftandesgebranch barauftellen und fo ben Puntt zu treffen, ber bie Rantifche Philosophie zu einer critischen macht, fen ber 3med feiner Schrift.

Sie zerfallt in vier Abschnitte. In bem erften sucht ber Berfasser barguthun, bag bie meiften Behauptungen ber Critif ber reinen

## Bed's Erklarung ber Kantischen Cristist und ihr Berdienst.

Bu benselben gehort erstlich Jacob Sigisamund Bed, nicht sosehr wegen seines Ausstagen seines Ausstagen seines "einzig möglichen Standspunktes, aus welchem die critische Philosophie beurtheilt werden muß" (1796). Der Zwed dieser ohne Zweiselsehr scharssinnigen und eines Selbstoenkers würdigen Schrift wird schon durch den Tistel angegeben und noch bestimmter in der Borrede ausgestellt. Die allgemeine Denkart, behauptet er, nicht allein der Gegner der cris

tischen Philosophie, sonbern auch ber Anhans ger berfelben fep noch immer bie bogmatische. Diefe sowohl als jene befanden fich auf dem Standpunkte bloger Begriffe, b. i., der Bors ftellung ber Dinge burch Beilegung gewiffer Bestimmungen, und die Ausfagen ber Critik wurden nicht im critischen Geifte, fondern in ber acht bogmatischen Denfart vernommen. Bahrhaft critische Philosophie unterscheide fich burch ihre Denkart, und biefe beftehe in Standpuntte bes urfprunglichen Berftandesgebrauchs, worauf die Unficht ber Kategorieen als Begriffe, b. i., als Bestimmungen, burch beren Beilegung wir uns die Objette vorftellen, beruhe. Die Bis fenschaft Diefes ursprunglichen Berftandesge= brauchs fen die transscendentale Philosophie. Diefen urfprunglichen Berftandesgebranch barauftellen und fo ben Punkt ju treffen, ber bie Rantifche Philosophie zu einer critischen macht, fen ber 3med feiner Schrift.

Sie zerfallt in vier Abschnitte. In bem erften sucht ber Berfasser barguthun, bag bie meisten Behauptungen ber Critik ber reinen

Bernunft, von bem bogmatischen Standpunkt aus angesehen, unverständlich und unbefriedis gend feven, weit auch fie die große Frage nach bem Bande zwischen ber Borftellung und ihrem Gegenstande, bas Rreuz aller Dogmas tifer , unbeantwortet ließen. Insbesondere mußten, aus diefem Gefichtspunfte betrachtet, die Unterscheidungen zwischen Erkenntniffen a priori und a posteriori, zwischen Erscheinuns gen und Dingen an fich, zwischen analytis fchen und sonthetischen Urtheilen, gwischen Anschanung und Begriff, ferner, die Lehren von Raum und Beit, ber Begriff ber transscendentalen Logit, die Möglichkeit der Erfahrung ale Princip ber Deduktion ber reinen Berftandesbegriffe - vollig unverftandlich und leer befunden werden, weil ben allen diefen Behauptungen ein erweislich leerer Begriff, nemlich der Begriff von der Correspondeng ber Borftellung mit ihrem Gegenstanbe, poraus gefett merbe. -

Diefe Cenfur ber (bogmatisch verftanbenen) critischen Behauptungen ift mit acht steptischem Geifte ausgeführt und verbient noch

immer von allen fogenannten Crititern febr beherzigt ju werten. Dierauf lagt ber Berfasser eine Prufung ber Reinholtischen Theorie Des Borftellungevermogens folgen, Die gwar an Rlarheit und Ordnung ber im Menefidemus enthalterten nachsteht und in ibren Sauptargumenten mit demfelben überein ffimmt, aber boch bas Berdienft hat, bas burch, daß fie jene Theorie als auf einem Mifverstand der Rantischen Critik beruhend darftellt, felbft Rantianer bewogen zu haben, fie fahren zu laffen. Gie fommt nemlich im Gangen barauf binaus, bag Reinhold ben mahren Sinn ber Critit verfehlt habe, und burch feine Lehren vom objektiven Stoffe ber Borftellung, bom Afficirtwerben bes Gemuths, vom Dinge an sich, u. s. w. mit dem Dogmatiter übereinstimme; daß alfo auch feine Theorie, fo wie aller Dogmatismus, burch Die Frage nach ber unbewiesen voransgesetzten Berbindung der Borftellung mit einem Dinge, jufammenfturge. Diefe Grunde gegen die Reinholdische Theorie mogen unwiderlegbar fenn. Gine andere Frage aber ift es, ob Bed felbst den Gesichtspunkt, aus welchem die Erie tik ber reinen Vermunft aufgefußt werden muß, richtiger gewahlt habe, und besonders, ob von diesem Gesichtspunft aus betrachtet, die Zweifel, womit der Steptifer jeden Dogmastismus erschüttert, völlig verschwinden. Jener Standpunkt selbst wird nun in dem zweiten Abschnitt dargestellt.

Buerft ftellt ber Berfaffer als bochften Grundsatz der Philosophie oder vielmehr alles Berftandes . Gebrauches das Poftulat auf. urfprunglich porzuftellen, ober, fich in bie urfprungliche Borftellungen weise felbft zu verfetzen, und sucht bafe felbe als hochften Grundfat ju beweifen und ju Darauf wird bemerkt, daß Born. erlautern. fiellungen, die aus dem urfprunglichen Born ftellen abgenommen find, abgeleitete Borftels lungen feien. Gie fonnten, fofern durch fie eine Sphare von Gegenstanden porgeftellt mers be, zu Principien zu neuen Ableitungen bien nen. Diese abgeleitete Borftellungsart fen bie Discursive Derfelben fen die ursprunglia de entgegen gesett, auf welche nothwendig jede abgelejtete muffe gurud geführt werden

Konnen, wenn fie Anspruch auf ben Ramen einen Erkenntnif (die ein Objekt hat) machen Dann verdient noch bie erlauternde molle. Bemerkung beherzigt zu werden, daß von einer ursprunglichen Borftellung eigentlich nies male die Rede fenn tonne, fondern blos von einem urfprunglichen Borftellen. follte hierdurch eigentlich ber Aftus bezeichnet Werben, moburch wir uns bie Borftele Bung eines Objekte erzeugen, nicht aber die Borftellung, die wir schon von einem Gegenstande haben, und denselben badurch benfen. Daraus erhellet, bag jene Frage: mas verbindet die Borftellung von einem Objefte mit ihren Begenftande? Lediglich bemjenigen, ber die urfprungliche Borftellungeart nicht be-Bergige, bedenklich zu feyn scheinen konne. -Run geht Bed gur Bestimmung bes Begrifs fes ber Transfcendental = Philosophie fiber. Die allgemeine reine Logit fen die Bifs fenschaft bes Dentens; Denten aber, fich etwas burch einen Begriff vorftellen. gu ben Begriffen, Die wir von den mancherlen Dbjekten haben, kommen, bas gehe biefe Logit Hichts an. Dag wir uns Gegenstande burch Begriffe vorstellen, sen ihr Thatsache. Nun aber sen es etwas ganz anderes, den Begriff von dieser Thatsache, oder diese Thatsache selbst zergliedern. Blos das erstere thue die Logik. Die Wissenschaft aber welche diese Thatsache als Thatsache selbst vorzustellen strebt, werde nicht Erklärung und Entwicklung der Begriffe, nicht Aushebung der Bestimsmungen, durch deren Beilegung wir Objekte denken, sondern die Darstellung der ur sprüngs lich en Erzeugung der Begriffe zum Ziel haben, das ur sprüngliche Borstels len werde ihr Objekt sepn. Dieselbe sep die Transcendentals Philosophie.

Den Berftandesgebrauch selbst zu zerglies bern, das in sich selbst Berständliche sichtbar zu machen und es von dem seiner Natur nach in sich selbst besiehenden Unverständlichem zu scheiden, mithin den Punkt ausfündig zu machen, an den sich jeder Gedankengang, jes des Berfahren unter bloßen Begriffen anschliessen muß, wenn man es ein Philosophiren heissen kann, sey die Absicht der Kantischen Eritik, die sie auch vollständig erreicht habe. Aber

ihre Methobe sen Schuld baran, bag ihr Biel fofehr verkennt werbe, indem fie ben Lefer nur nach und nach zu jenem Puntte fuhre. Bier foll die Methode umgekehrt und ber Lefer fogleich in ben richtigen Standpunkt verfest werden, badurch bag bie objeftivfnn= thetische Ginheit des Bewußtjenns als der hochfte Gipfel alles Berftanbesgebrauchs bargestellt wird. wird nemlich bier ber Berfuch gemacht, burch und in ber Bergliederung ber Rategorien, welche burchaus nicht als Begriffe von ben .Gegenstanden, fondern nur ale ursprungliche Borftellungbarten angesehen werden burfen, das ursprungliche Borftellen felbst zu zerglie: bern. Alle Rategorien , d. h. alles ursprung= liche Vorstellen besteht nach bem Berfaffer in ursprunglichen Snnthefis einer und einer urfpruuglichen Unerfennung burch welche in Berbindung die ursprungliche synthes tifche objektive Ginheit des Bewußtseyns, b. i., ber ursprungliche Begriff von einem Ge= genstand überhaupt erzeugt wird, auf welche bann bie analytische Einheit eines Begriffs muß jurud, geführt werden tonnen, wenn berfelbe Bebeutung haben soll. Das ursprüngliche Unerkennen. soll dasselbe senn, was Kant den
ursprünglichen Schematismus der Kategorie
nenut, und wird erklärt als das ursprüngliche Festmachen, (Bestimmen, Fixiren) der Zeit,
welche in der ursprünglichen Sonthesis erzeugt
wird, und dadurch dieser Sonthesis selbst.
Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet wird nun

die Kategorie der Größe erklart, als die ursprüngliche Synthesis (Zusamsmensetzung) des Gleichartigen, die von Theilen zum Ganzen geht; als der Raum selbst; die ursprüngliche Anerstennung ist das Fixiren jener urssprünglichen Synthesis, wodurch der Begriff von einer bestimmten Gestalt entsteht. — Es wird daben bemerkt, daß es also von dieser Synthesis keinen Raum gebe, da er erst durch dieselbe erzeugt werde; daß also auch das Maunichsaltige nichts vor der Verbindung gegebenes sep.

Die Rategorie der Realität foll bie urs fprungliche Sonthesis des Gleichartigen senn, die vom Ganzen zu den Theilen geht. Ich funthesire, sagt Bed, meine Empsindung; in dieser Synthesis erzeuge ich die Zeit. Das, Bestimmen dieser Zeit, wodurch diese Synthes sie selbst fixirt wird, ist die ursprüngliche Alnsertennung. In diesem ursprünglichen Borfiels ten wird die ursprünglich synthetische Einheit des Bewußtseyns, nemlich der Begriff, wosdurch ich das Reale eines Dinges denke, erzgengt.

Die Rategorie der Subftanzialität fep das ursprüngliche Setzen eines Beharrlischen, woran die Zeit selbst allererst vorgestellt wird. Auch hier bestehe das ursprüngliche Borstellen aus einer ursprünglichen Synthesis und der ursprünglichen Anerkennung. Jene ist die ursprüngliche Synthesis meiner Empfinsdungen, ich lege ein Etwas zum Grunde, worzauf ich seine Pradikate beziehe; durch diese sein jenes Substrat als ein Beharrliches, woran ich mir allererst die Zeit selbst vorstelle.

Die Kategorie ber Caufalität wird erklart als ein urfprüngliches Segen, wodurch bie urfprüngliche Synthesis meiner Empfindunsen als eine successipe fixirt wird. Die urs fprüngliche Synthesis bestehe hier in der Bers knüpfung meiner Empsindungen, sie werde in der ursprünglichen Anerkennung bestimmt, das durch, daß die Zeit fixirt wird, wonach die Folge dieser Synthesis sixirt werde. In der blosen ursprünglichen Synthesis bestehe alle Warnehmung, (nach der Critik, die blosssubjektive Einheit des Bewußtsens); in der ursprünglichen Anerkennung gehe die Wahrnehmung in Erfahrung über, indem aus der blos subjektiven Einheit eine objektive werde.

Die Rategorie ber Bechfelwirkung fem ein ursprüngliches Borstellen, in welchem bie Synthesis meiner Empfindungen als eine wille tuhrliche ursprünglich firirt werde. Dieses Fixiren sen eine ursprüngliche Anerkennung (Zeitbestimmung), wodurch Erfahrung des Zugleichsens erhalten werde.

Moglichkeit bestehe in bem Burudführen bes blogen Begriffs, wodurch ein Gegenstand gebacht wird, auf bas ursprungliche Borftels

Ten in ben Rategorien der Quantitat, Qualitat und Relation.

Birklichkeit sen das ursprüngliche Bors ftellen felbst, worauf der Begriff vom Objette allererst folge. Die ursprüngliche Sonthesis Bestehe hier in den Kategorien der Quantität, Qualität und Relation selbst, nicht im Zuruds führen auf das urspüngliche Borstellen.

Rothwendigkeit fen das ursprüngliche Seten eines durch den bloßen Begriff (nicht im ursprünglichen Borftellen) vorgestellten Gegenstandes. —

Dies ift ber turze Abris bes wichtigsten und eigenthumlichsten Abschnitts dieser Schrift ber Exposition des ursprünglichen Berstandeszgebrauchs oder der Rategorien, welche aber auch in der ausführlichen Darstellung der Schrift selbst mit undurchdringlichen Dunkel verhüllt bleiben muß, wenn man sich nicht in das ursprüngliche Vorstellen selbst zu verseigen weiß. Soviel sieht man aber bald, daß der Berfasser Recht hat zu behaupten, daß ben

biefer Erorterung ber Ertenntniß jener Frage nach der Berbindung der Borftellung mit bem Gegenstande nicht mehr bedenklich, ober gar unauflosbar icheinen tann. Denn wenn man bedenft, daß nach ihr der Gegenstand gar nicht fur fich auffer und vor unferer Borftets lung existirt, fondern erft durch unsere Bers ftandesthatigfeit, durch unfer urfprungliches Borftellen conftituirt wird; fo fieht man ein, daß von der Möglichkeit ber Berbindung der Borftellung mit dem Objefte nicht mehr die Rede fenn fann. Dies heißt aber, tann man fagen, nicht ben Anoten lofen, fondern ihn burch ben Idealismus gerhauen, und in ber That scheinen nicht allein der Geift der Expofition ber Rategorien überhaupt, fondern auch bende einzelne und bestiminte Meußerungen bes Berfaffers zu beweisen, daß diefe Denkart, bie idealiftifche nemlich, die feinige fen. Go fagt er 3. B. G. 149. In bem ursprunglichen Borftellen ftellen wir uns eigentlich fein Objett vor. Der Berftand erzeugt baburch bie ura fpranglich fonthetische objektive Ginheit, Die -alle Bedeutung eines Begriffes conftituirt. Sang verkehrt und gang der Absicht ber Eritit

anwider ift die Auslegung, wonach man Raum und Beit und das Reale ber Dinge fur vor ber ursprunglichen Synthefis und Unerkennung gegebene Mannichfaltige halt." - Ferner G. 155. "Die beiden Aussagen, ber Gegenstand afficirt mich, und, ber Berftand fest urfprung= lich ein Etwas, widersprechen sich nicht, sondern diefe gibt jener erft Sinn und Bedeutung. Ja, ber Begriff von meinem Berftande, als einem Bermogen in mir, felbst ber Begriff von meinem 3ch, bekommt aus diesem urfprunglichen Setzen allererft Sinn und Bedeutung." - Besonders aber die Darftellung ber Genefis eines materialen Objettes G. 161 und 162." Wenn jemand eine Materie, bie ben Raum erfullt, betrachtet, fo erzeugt er fich ben Raum felbst; er ubt bie ursprungliche Sonthesis bes Gleichartigen aus, Die er urfprunglich durch trandscendentale Beitbeftim= . mung fixirt und baburch die bestimmte Figur erhalt. Er fynthefirt ferner feine eigne Emp= findung, wodurch fich ihm der Rorper gibt, in ber Rategorie ber Realitat und burch ur= fprungliche Zeitbestimmung biefer Synthefis erhalt er ben bestimmten Grad, bas Reale,

bas ben Raum erfüllt. Mit biefen urfprunge lichen Borftellungbarten fallt die britte und vierte zusammen und muffen gleichwohl davon unterschieden merben. Remlich, diesen Bestimmungen ber Quantitat und Qualitat legt ' ber Berftand ein beharrliches Substrat unter. woran er fich eben diefe Bestimmungen und an dem Bechfel berfelben die Beit felbst porftellt. Der Begriff aber, wodurch wir benten, bag fich bas Objekt uns in ber Empfindung gibt, tofet fich in dem ursprunglichen Borftellen ber Rategorie der Causalitat auf, wodurch wir ursprünglich ben Wechsel ber Bestimmungen unferes eigenen Subjette fixiren. Diese zwen letten Rategorien find die ber Exifteng. fteng alfo ift ein ursprungliches Borftellen. welche Behauptung bemjenigen, der mit blo= Ben Begriffen umgeht, ber grobfte Idealismus au fenn scheinen muß." - In ber That, ges rabe nicht ber grobfte Ibealismus, aber boch immer Idealismus fcheinen folche Behaup= tungen nicht allein zu fenn, fondern fie find es witklich, fofern man unter Idealismus überhaupt bas Leugnen bes für fich bestehens ben Dasenns ber Gegenstande im Raum vers

feht. Inch leugnet bies Bed nicht; nur will er feinen Wealismus, unter bem Ramen bes transfcenbentalen ober fritifchen, von bem bes Bertelen, welchen er ben materias Ten, nenut, unterschieden wiffen Diefer, fagt er 6.157 f., lengne alle Berbindung zwischen der Borftellung und ihrem Gegenstande nicht bes. wegen, weil die Frage barnach in fich nichts und unverftandlich fen; fondern er fowohl als ber Steptismus halten fie fur thunlich. falle jenem ein, die Empfindungen, von benen ber gemeine Mensebenfinn die Urfache in die Dbjefte außer fich fest, von gang andern Urs fachen abzuleiten; und biefem, die Gultigfeit bes Caufalgefetes überhaupt zweifelhaft gu finden. Gie bemerken nicht, daß diefelbe grange auch bas Band amischen ber Borftellung von meinem 3d und biefem 3ch felbft betreffe. Der fritische Idealismus aber beraube jene Rrage aller Bedeutung, und ftimme mit bem gemeinen Menschenfinn jusammen in ber Bes bauptung, baß die Gegenstande uns afficiren und Empfindungen in und erzeugen; fichere ihn aber in Diefen feinen Rechten. Die Critik brude biefen Idealismus burch ben Gat aus.

bag wir die Dinge erkennen, nicht wie fie an fich find, fondern wie fie uns erscheinen. Ers scheinungen feien bie Objekte unferer Erkennte niß, die auf uns wirken und Empfindungen in uns hervorbringen." - So nichtig und illusorisch diese Unterscheidung auch anfangs scheinen mag, fo muß man doch ben weiterer Ueberlegung gestehen, bag fie ihren guten Grund hat. Der fritische Ibealift beruft fich auf Ginficht, der materiale auf Unbegreiflichs feit; jener stimmt mit ben Ausspruchen bes gemeinen Menschenverstandes zusammen, diefer ift mit demfelben in beständigem Widerstreite befangen. Denn jener fieht von feinem Gtand= puntte des urfprunglichen Borftellens, wie Die Welt der Dinge entsteht; er constituirt fich die Dbjefte, und redet dann auf dem Standpuntte der Begriffe, wie der gemeine Monschenvers Rand, vom Afficirtwerden, vom Beziehen der Borftellungen auf die Dinge, u. f. m. Die= - fer aber, der materiale Idealift, geht von der Berfnupfung ber Vorstellung mit bem Gegens ftande aus, leugnet fie, weil er fich nur ber Borftellung bewußt ift, erklart die Dinge fur Schein, und endigt mit Unfinn oder Myfticiss

Sehr bestimmt charafteriffirt Bed ben Britischen Idealismus an fich, und feinen Untericbied von dem materialen S. 162, mann er fagt: "Man bemerte, bag allererft in biefem urfprunglichen Borftellen unfere Begriffe Sinn und Bedeutung befommen ; daß wir alfo in demfelben bas Gebiet ber Bahrheit uns umgrenzen, und in bemfelben allererft Objefte Diefes fodann begrenzte Reld ift nur haben. bas Gebiet ber Erfahrung, und in bemfelben find erft die Fragen thunlich, ob gewiffe Db= jefte find, oder nicht find. Durch diefe Begrenzung machen wir bas Unterscheiden zwischen Wahrheit und Einbildung moglich, welche Unterscheidung auf empirischem Boben geschieht, u. f. w." -

Dies wird genug senn, um den Standspunkt anzudeuten, aus welchem Bed die Ranstische Philosophie betrachtet haben will. Nur noch eine Stelle mag hier stehen, in welcher er den Unterschied berselben von dem Dogmastismus genauer bestimmt. Die kritische Philossphie, sagt er S. 180, ist deswegen eine kritische, daß sie sich selbst in die Speculas

tion nicht hat befangen lassen, daß sie von dem Bruten unter bloßen Begriffen abgestans den ist und für nothig erachtet hat, von aller dieser Art, an Kenntnissen reich zu werden, den Punkt auszusuchen, von dem alle Begriffe Haltung und Verständlichkeit haben mussen. Diese wahre Ansicht derselben versehlen alle diezenigen, die der Meinung sind, daß es einen obersten Grundsatz der Philosophie geben musse, den die Eritik auszustellen unterlassen habe. — Das Wesen der dogmatischen Philosophie besteht in dem Schweben unter blosen Begriffen, wie auch immer ihre Bes hauptungen ausfallen." —

Nachdem Beck auf diese Weise im zweiten Abschnitt seiner Schrift den ursprünglichen Verzstandesgebrauch in der Kategorie als den hochssten Punkt der kritischen Philosophie und alles Philosophirens überhaupt erörtert hat; so zeigt er noch in demselben, wie von diesem Standpunkt aus betrachtet, die Unterscheidung zwisschen Erkenntnissen a priori und a posteriori und zwischen analytischen und synthetischen Urstheilen Sinn und Bedeutung bekommt. Er

ftellt ferner noch bie Grundfage ber transfcens bentalen Urtheilsfraft aus Diesem Besichtspunkt betrachtet bar. Es wurde unzwedmaß fig und ermudend fenn, wenn auch noch bon Diefer icharffinnigen Erbrterung , und von dem britten und vierten Abschnitte bes Buches (des ren jener eine Beurtheilung ber fritischen Phis losophie - dieser einen Commentar berfelbenaus dem transscendentalen Standpunkte der innthetifch = objektiven Ginheit des Bewufitfenns enthalt), eine Ueberficht zugegeben murbe, ba es bem 3mede biefer Abhandlung genugen muß, das Eigenthumliche, mas diefe Schrift fur die Theorie der Erkenntnig enthalt und welches in ber Bergliederung des ursprüngli= den Borftellens in den Rategorien befteht, aufgesetzt und bargestellt zu haben.

Mehr an ihrem Orte mochte hier die Frage sen; was durch diese Schrift geleistet worden sen? ob sie, dem Zweck ihres Verfassers gemaß, den einzig richtigen Standpunkt, die Rantisiche Philosophie zu beurtheilen, angegeben habe? und ob durch sie die Theorie der Erstenntniß und alles Philosophiren überhaupt

begrunbet, auf feine Quelle gurud geführt worden fen? Obgleich Bed felbst beibe Fras gen fur gleichbedeutend gu halten icheint, fo wird es doch erlaubt fenn, fie hier ben ber Beurtheilung bes Berbienstes, bas er fich um die Philosophie erworben hat, ju trennen. Er felbft ift fo befcheiben, auf nichts anderes Unfpruch zu machen, ale ber Ausleger Rant's ju fenn; ben Ginn feiner Critif burch bie bes ftimmte Ungabe, und Erortetung bes bochften Punttes berfelben in ein beutlicheres Licht ges fest zu haben. Db aber biefer Unspruch ges grundet, ob burch biefes Buch ber verbors gene Sinn ber Rantischen Bernunft-Eritit ents hullet fen; darüber mochte fich wohl nicht, obne einige Beit bin und ber zu fcwanken, entscheiden laffen. Denn auf der einen Seite scheint in der That nur durch diese Auslegung Confequeng in Die Rantische Bernunft=Critit gebracht, und bie Angriffe bes Gfeptifers auf diefelbe abgetrieben werben gu fonnen; auf ber andern Seite aber muß man baben an vielen Stellen den Kantischen Worten so viel Zwang anthun, fofehr funfteln und beuteln, dag man fich bes Gebankens nicht erwehren

fann, bem großen Manne burch eine folche indirette Befchuldigung ber Berworrenbeit und Dunkelbeit, Unrecht ju thun. Bed felbft er-Hart zwar diese auscheinende Biderspenftigfeit ber Critit, fich ju feinem Sinne gu bequemen, baraus, bag fie fich anfangs ju ber gewöhnten bogmatifchen Borftellungsart ihrer Lefet herabgelaffen und fie nur nach und nach auf ben Puntt bes ursprunglichen Berftanbes= gebrauchs geführt habe; aber biefe Behauptung scheint febr gewagt zu fenn, ba feine Erflarung Rant's bagu berechtigen Sollte nicht vielleicht durch eine uberlegte Bergleichung bes Kantischen Bertes mit fei= ner scharffinnigen Auslegung fich endlich folgenbes Urtheil als bas richtige bewahren? Der unmittelbare 3wed der Critik war nicht bie Bergliederung des ursprunglichen Berftan= besgebrauchs, fondern die Deduktion ber funthetischen Urtheile a priori; baher konnte ihre Methode feine andere fenn, ale die fie ift. Sie war burch die bren Fragen bestimmt, wie find die synthetischen Urtheile :a priori ber Mathematik -, ber Naturwissenschaft, und ber Metaphyfit (im engern Ginn) moglich?

Bum Behufe diefer Debuktion murbe Rant auf Die Exposition des ursprunglichen Berftandes= gebrauchs in ben Rategorieen geführt, man muß Bed jugeben, daß diefer urfprungliche Berftandesgebrauch das hochfte ift, worauf auch Rant alle Thatigfeit bes Gemuths gurudführt. Aber daß er diefen ale die ein= gige Quelle aller Erfenntniß, aller Objeftis vitat und Realitat, erflart; daß er auch die Sinnlichkeit auf ihn zurud führt und nicht alb ein besonderes Bermogen mit feinen be= fondern Formen bestehen laffet; mit einem Worte, fein transscendentaler Idealismus scheint vielleicht confequenter, als der Ranti= fche, aber nicht ber Rantische ju fenn. haufig und zu bestimmt unterscheidet Rant Die Sinnlichkeit von dem Berftand und macht fich ein Berdienst aus diefer Unterscheidung ; ju haufig erklart er, daß beide gur Erkenntniß nothwendig fepen; ju bestimmt charafterifirt er den Berftand mit allen feinen Rategoricen als ein blos verfnupfendes Bermogen; gu verschieden fund feine wiederholten Erflarungen über feinen Idealismus, besonders in ben Prolegomenen, - als daß man bie von B b

But aufpefiellte Erflanung beffelben für eis genetich Kanre: in balten follte. Und bech ift and mieter mahr, dass man beim Rachdeuften ufter die Erpojition und Debuttien ber Sammorieen, wie fie in der Eritif enthatten iff, ju ber Belliften Berfielungsart gleiche fam hinnermen wird. Die in bies m erfienen? Soilte es vieileicht Kant fethit begegnet fenn, was er von andern Philopophen fagt, das matere ne manchmat benfer verftanden. als fie fich felbit verstanden batten ? Der ift die, wenigstens febr scheindare, Inconsequens der Kantischen Behamptungen blos baber ents Manden, weil er fich nicht, wie Bed chaute, den urspringlichen Berfanbesgebranch, fendern mur die Moglichkeit der Metaphofet im weitern Ginne gur unmittelbaren Aufaabe ben feinen Forschungen machte, und mer in: birett auf die tieffinnige Ergrundung und Berglieberung bes reinen Berftanbes fethit geführt wurde?

Dem mag aber fenn, wie ihm wolle, es mag Bed ben mabren Ginn ber Kantischen Eritik gutraffen ober verfehlt haben; ib if we-

nigstens gewiß, bag er burch feine Schrift einen Schätenswerthen Beitrag zu den menis gen Buchern geliefert hat, welche bie Bers nunft zum achten Philosophiren erwecken kons nen. - Er hat erftlich burch ben Geift. mit welchem und in welchem er die Kantische Critit auffaßte, gewiß viele, die ichon im Begriff maren, im Nachsprechen fantischer Worte und Phrafen einzuschlafen, dadurch daß er ihnen das große Buch, daß fie fo deutlich zu verftehen glaubten, ploglich wieder buntel machte, ju einem neuen mit Gelbitthatigfeit und Anftrengung verbundenen Studio beffelben ermuntert und gleichsam genothigt. nothwendige Folge bavon mußte bann fenn, bag fie entweder, nach Bed's eigener Absicht, in ben mahren Geift ber Kantischen Philosophie eindrangen, und wie mit sebend gewordenen Augen die bisher verborgene Beisbeit bes mofteriosen Werkes anstaunten; ober daß fie auf einmal, wo nicht Widerspruche, boch Inconsequenzen und Lucken in ber Philo= sophie gewahr wurden, durch die fie bisher alle Korderungen ber Bernunft in alle Zeiten bin befriedigt mabnten. Beides war Bortheil

für die philosophirende Bernunft, benn beides mußte fie ju neuer Thatigfeit wecken und ba= ju beitragen, ben ichon wiederfehrenden Dog= matismus von neuem zu verjagen. lehrte die Eritit felbft mit Eritit lefen und beurtheilen. - Er hat zweitens auch bas Berdienft, die objektiv funthetische Ginheit des Bewußtfenns ober bas ursprungliche Borfiellen gwar nicht entdedt, aber boch als Princip alles Philosophirens bestimmt aufgestellt, und mit vieler Confequeng erortert und durche geführt zu haben. Dadurch, bag er bies Princip nicht als einen Gat, fondern als ein Raktum in der Korm eines Postulats auf= stellte, entzog er es allen ben Ungriffen, welche von jeher die Steptifer gegen alle Grunds fage ber Philosophie, in fo fern fie Gate waren, gemacht hatten. Es fommt noch bin= au, bag bies Princip, wenigstens als Princip der theoretischen Philosophie, bis jett noch nicht als falfch ermiefen zu fenn scheint, moburch jeboch auch feine Richtigkeit nicht bar= gethan ift. - Goviel wenigstens icheint in biefer Schrift geleiftet gu fenn, und man muß bies wohl Bed als ein brittes und zwar

nicht geringes Berdienst um die Philosophie zugestehn, bewiesen zu haben, daß man auf dem Wege des Dualismus, d. h., des dops peltartigen Ursprungs unserer Erkenntniß, zum Theil aus dem Gemuth, zum Theil aus den Dingen an sich, nie den Sinwursen des Steptikers gegen die Möglichkeit derselben wird antworten, geschweige zu einer vollstänz digen Ersorschung ihrer Natur gelangen konsnen.

Ungeachtet aber ber nicht gemeine Scharfsfinn, welchen der Berfasser des Standpuntztes u. s. w. in dieser Schrift dargelegt hat, nicht zu verkennen ist; so läßt sich doch wohl nicht behaupten, daß seine Theorie allgemein gultig sen und allgemein geltend werden musse. Ihr Berdienst ist groß genug, weil sie die philosophirende Bernunft weiter fortgetrieben hat. Eine eigentliche Prufung derselben gehört nicht in den Umfang dieser historischen Abhandlung. Nur soviel musse hier erlaubt senn zu sagen, daß, wenn auch das ursprungsliche Worstellen der höchste Punkt alles Philossophirens ware, die Natur und Beschaffenheit

beffetben boch nur auf bem empirifchen Bege, burch Aufmertjamteit auf die Berftanbess Funktionen, ausgemacht werben tonne, und daß man bemnach nie gewiß feyn werbe, es vollståndig und ohne Diffverftandniffe erortert an haben; ferner, daß diefes Princip nur für die theuretische, nicht aber für die praftis sche Philosophie Princip sepu zu konnen, und also die Frage nach einem Princip fur die Philosophie überhaupt dadurch nicht gelöft zu fenn fcheine; ferner und hauptfach= lich, daß nicht bargethan ift, mas und mober die Empfindungen fepen, welche Bed in der Zergliederung des ursprunglichen Berftans desgebrauchs in den Kategorieen durch die urfprungliche Sputhefis verfnupfen , und alfo boch wohl vor berfelben voransgehen läßt.

# Fichte und Schelling; transscendens taler Joealismus.

Diese und alle andere Zweisel und Fragen, welche der prüsenden Vernunft durch Beck so wenig, als durch Kant befriedigend gelößt schies nen, sollten jetzt durch eine neue Lehre beants wortet werden, welche zu eben der Zeit, als Beck sein Buch schrieb, von Johann Gottlieb Fichte zu Jena ersunden und verkündigt wurde. Schon hatte er sich durch mehrere bekannte Schon hatte er sich durch mehrere bekannte Schriften den Ruhm eines tief eins dringenden und kühnen Selbstdenkers erwors ben, als er die Begründung der Philosophie voer vielmehr die Erhebung derselben zur evis

benten Biffenfchaft gum Gegenstand Nachbenkens machte, und die Resultate deffelben bald in Schriften und vom Catheber mit einem feltenen Gifer und ungemeiner Buverficht ber Welt bekannt machte. Buerft erschien im Jahr 1794 bie Schrift: uber ben Begriff ber Biffenschaftelehre, ober der fogenannten Philosophie"; bald bernach, die Grundlage der gesammten Biffenschaftelehre; und endlich in bem philosophischen Journal, auffer mehrern Ab= handlungen, welche barauf Beziehung haben, eine neue Darstellung ber Biffen= fcaftelehre. Ueberdies verbreiten übrigen Schriften bes icharffinnigen Erfinbers ber Biffenschaftslehre, worin er von ben Grundfagen berfelben Unwendung macht, bie Rechtslehre, Sittenlehre, u. f. w. viel Licht über ben mahren Sinn seiner Philosophie

Die Benennung "Wiffenschaftslehre" gibt schon zu erkennen, was der große Zweck dies fer Schriften ist; kein geringerer nemlich, als eine Biffenschaft, der Wiffenschaften aufzustels. Ten, ein System der absoluten Grundfage als

les Wiffens als einzig achte und eigentliche Philosophie zu liefern, woraus dann die Grundfate aller andern fogenannten Biffenichaften abgeleitet werden konnten und muße ten. In Beziehung auf die Lehre von ber Ratur der Erkenntnig nennt Richte. Rant, fein Spftem ben transfcendentas Ien Idealismus; daß aber und wie der Richtische Idealismus von dem Kantischen verschieden fen, (obgleich diefer jenen erzeuate) wird am besten durch die Darstellung deffels ben felbst erhellen. Diese Darstellung aber bat mit ber Schwierigkeit ju fampfen, baff die Sauntschrift Fichte's, die Grundlage ber gesammten Wiffenschaftslehre, so beschaffen ift, baß fich fchlechterdings fein Auszug baraus geben laft. Er ftellt darin zuerft dren Grund= fate auf; ben erften, als einen schlechthin uns bebingten, in bem Gage: 3ch bin 3ch, ober auch : 3 d bin ; ben zweiten, als bem Gehalte nach bedingt, der Form nach aber uns bedingt, in bem Gate: Dem 3ch wird folechthin entgegengefett ein Richta 3d; ben britten, ale ber Form nach bedingt, bem Gehalte nach aber unbedingt, in bem

Sage: Das 3ch sowohl als das Nicht= 3d find, beide durch bas 3d und im 3d, gefest als durcheinander ge= genfeitig befdrantbar. - Aus biefem dritten Grundsate werden bann folgende zwen Cape entwidelt : 1) Das 3ch fest fich als beftimmt burch bas Richt=36; 2) Das 3ch fest fich ale beftimmend bas Richt = 3ch. Die Erorterung von jenem macht die Grundlage des theoretischen Biffens aus; bie von biefem die Grundlage der Wiffenschaft des Prattischen. Diefe Er= orterung geschieht auf die Beife, daß die in ben hauptfaten liegenden Gegenfate aufge= fucht und sonthetisch vereinigt, in der Sonthefis wieder neue Gegenfate aufgefunden und abermals vereinigt werden, und fo immer fort, bis die Sauptfage erschopft find und ihr einzig möglicher Ginn bestimmt ift. Diefe Synthesen und Antithesen find durch eine bes mundernsmurdig ausbauernde Abstraktion in einer ,fich fo continuirlich entwickelnden Rette fortgeführt, daß ein Auszug nur durch Ausstoffung mehrerer Zwischenglieder moglich ma= te, und eben baburch burchaus unzusemmen-

hangend und unverftandlich werden mußte. Dieser Berlegenheit, wie aus Richteschen Schriften eine Darftellung feiner Philosophie ju geben mare, wird burch eine Schrift abgeholfen, welche in demfelben speculativen und instematischen Geifte geschrieben, und daben eher eines zusammen gedrangten und verständlichen Auszuges fahig ift; ich meine bas Spftem bes transfcenbentalen Idealismus von Fr. B. J. Schelling, Ohne Zweifel hat sich dieser schon (1800). burch feine Naturphilosophischen Schriften for fehr um bie Wiffenschaft verdiente Philosoph, auch durch diese Schrift - (eine confequente und vollständig burchgeführte Darftellung bes transscendentalen Idealismus) — ein großes Berdienst erworben, beren Borguge jedoch weitlauftiger zu erortern, hier fo wenig an feiner Stelle fenn murbe, als eine ausführe liche Bergleichung berfelben mit Fichte's eige nen Schriften angustellen. Sier ift es nur barum ju thun , bas Wefentliche ber neuen Theorie ber Erkenntuiß, welche man bier mit bem Ramen bes transscendentalen Idealismus bezeichnet, barguftellen, und biefer 3med wird meine ich, am besten durch die Darstellung des Ganges und der Hauptsätze der Schellingschen Schrift erreicht werden, sowohl weil in derselben die transscendental=idealistische Denkart durch das ganze System der Handzlungen des menschlichen Geistes durchgeführt, als anch weil sie darin zur Erklärung der Aussprüche und Thatsachen des gemeinen Menschenverstandes angewandt worden ist. Nur daß man in einem dürftigen Abrisse, der blos das charakteristische eines Systems enthalten soll, keine Beweise seiner Behauptungen erzwarte.

Jin der Einleitung von S. 1—23 wird zuerst der Begriff der Transscendental=Philossophie bestimmt. Ihr Charakter sen, daß sie vom Subjektiven als dem Ersten und Absolusten ausgehe, und das Objektive aus ihm entssehen lasse. — Die Natur der transscendenstalen Betrachtungsart musse darin bestehen, daß in ihr auch das, was in allem andern Denken, Wissen sier Jandeln das Bewußtsseyn sieht und absolut nichtsobjektiv ist, zum Bewußtseyn gebracht und objektiv werde, kurz,

in einem beständigen sich selbst Objekt-werden des Subjektiven. — Darauf wird, nach eis ner vorläusigen Eintheilung der Transscendens tal-Philosophie, das Organ derselben in den innern Sinn, das innere intellektuelle Ansschauen, den afthetischen Akt der Einbildungstraft gesetzt, oder deutlicher, in das Producis ren der ursprünglichen Handlungen der Intelligenz und Reslektiren auf dieselbe.

In Rucksicht auf den gemeinen Menschenverstand sen es nicht etwa darum zu thun,
zu beweisen, daß wahr sen, was er für wahr
halt, sondern nur darum, die Unvermeidlichkeit seiner Täuschungen auszudecken. Es sen
zu dem Behuf nothwendig, nicht nur, daß
daß innere Triebwerk unserer geistigen Thätigkeit ausgeschlossen, der Mechanismus des
nothwendigen Borstellens enthüllt, sondern
auch, daß gezeigt werde, durch welche Eigenthümlichkeit unserer Natur es nothwendig ist,
daß, was blos in unserem Anschauen Realis
tät hat, und als etwas ausser uns Vorhandes
nes restektirt wird. — In dem

ersten han prabschnitt, wird bas Princip bes transscendentalen Ideau lismus aufgestellt. — Es muß, wird bes hauptet, wenn es überhaupt ein Wissen gebenfoll, auch eine Grenze, ein absolutes Princip bes Wissens innerhalb bes Wissens selbst gezben. Dieses erste Wissen ist für uns ohne Zweifel das Wissen von uns selbst, oder, das Selbstbewußtseyn, und dies ist zugleich Prinzeip der Transscendentals Philosophie als Wissenschaft.

Wahres geben soll, ein Punkt gefunden wers den, worin das identische Wissen zugleich sons thetisch ist; das ist soviel ats, ein Punkt, in welchem das Objekt und sein Begriff, der Gez genstand, und seine Vorstellung ursprünglich, schlechthin und ohne alle Vermittlung Eins sind, d. h., ein Punkt, wo die vollkommenste Identität des Seyns und des Vorstellens ist, sder endlich, wo Subjekt und Objekt und erm ittelt Eins sind. Diese Idens tität kann nur da existiren, wo das Vorgez skelte zugleich auch das Vorstellende, das

Angeschaute auch bas Anschauende ift, nemlich im Gelbftbemußtfenn, bem Aft, wos durch fich das Denkende unmittelbar aum Dbe jett wird. Der Begriff, welcher burch biefen Aft ju Stande fommt, ift ber bes 36 ; feine gange Realitat beruht auf diefem Aft, und es ift felbit nichts, als diefer Aft. 3ch ift fein Ding, feine Sache, fonbern ift reiner Aft, reines Thun. Goll es ein Biffen Bom Ich geben, fo ift bies ein Biffen, bas augleich ein Produciren feines Objekts ift. eine intellektuelle Unschauung, welche bas Drie gan alles transscenbentalen Denfens ift. Diefe Anschauung tann nicht bemonftrirt, fondern nur gefordert werden; daber ift bas 3ch, als Princip der Philojophie, felbft nur etwas, bas pofiulirt wird. (Die Transscendentals Philosophie geht von keinem Theorem, von feinem Dasen, sondern von einem freien Sandeln aus). Bas nun burch ben urs fprünglichen Aft ber intellektuellen Unschaunng entfteht, fann in einem Grundfat ausgebrudt werben, ben man ben erften Grundfat ber Dhilosophie nennen tann. Run entsteht uns durch diefelbe das Ich, in fo fern es fein eis

gen Produkt, Producirendes zugleich und Pros ducirtes ist. Diese Identität zwischen dem Ich wird ausgedrückt in dem Satz Ich = Ich, welcher der einzig mögliche zugleich identische und synthetische ist, also auch das Princip als bes Wissens ausdrückt. — In dem

# ameiten Sauptabiconitt

wird eine allgemeine Deduktion des transscens Dentalen Sbealismns geführt, und damit gin. gleich ber Unterschied zwischen theoretischer und prattifcher Philosophie abgeleitet. Mus bem Gelbstbewußtseyn nemlich felbft, ale in weldem das Ich fur fich felbst begrangt wird, wird die Coexistenz zweier Thatigkeiten im Ich beducirt, beren eine, die in's Unendliche gebende Thatigfeit, weil fie allein reel bes granzbar ift, die reelle, auch objektive; die andere, an fich unbegrangbare, die ideels Te, anschauende, subjektive genannt Diefe muß von ber Art fenn, bag durch fie zugleich der Grund des Begranzts werdens der objektiven und des Wiffens um Diefes Begrangtwerben gegeben ift, fo bag fur Die objeftive, angeschaut und begrangt werden, ein und baffelbe fenn muß. Beis be Thatigkeiten fetzen fich wechfelfeitig vors aus. —

In der theoretischen Philosophie wird die Idealität der Schranke erklart, oder, wie die Begranztheit, die ursprünglich nur für das freie Handeln existirt, Begranztheit für das Wissen werde; in der praktischen die Realität derselben, oder, wie die Begranztheit, die ursprünglich eine blos subjektive ist, objektiv werde. Beide setzen sich wechselseitig voraus. — (S. 63—79). Im

## · dritten Sauptabschnitt

wird das Syftem der theoretischen Philosophie aufgestellt. hierben verfahrt der Verfaffer so, daß er zuerst den absoluten Aft des Gelbstbewußtsenns beducirt, und dann die darin enthaltenen mehrern einzelnen Afte aufsucht.

#### T.

Das Selbstbewußtsenn, das Ich, ift nach bem vorhergebenden = einer Sandlung, in

welcher zwen entgegengesetzte Thatigkeisen find, eine die begrangt wird, und eine die begranzend ift. Aber weder bie eine, noch die andere ift die, welche wir 3ch nennen, Denn burd teine fur fich allein tommt es jum Gelbstbewußtseyn. Das Ich ift also eine zwis fchen ihnen fcwebende, eine zusammengesetzte Thatigfeit, bas Gelbftbewußtfenn felbft ein fonthetischer Aft; und zwar muß in diefer ei : nen Sandlung bes Gelbftbewuftfenns, meil ber Biderftreit jener Thatigkeiten ein unends licher ift, eine Unendlichkeit von Sandlungen enthalten fenn, b. h., fie muß eine abfos lute Synthesis fenn, burch welche jugleich alles gefett ift, mas fur bas 3ch überhaupt gefett ift. — (G. 80—91).

#### П.

Deduktion ber Mittelglieder ber absoluten Synthesis.

Jene in dem absoluten Aft des Selbstbewußtseyns zusammengedrangte Unendlichkeit von Handlungen ganz zu durchschauen, ift Gegenstand einer unendlichen Aufgabe. Die Philosophie kann also nur diejenigen Handlung gen, die in der Geschichte des Selbstbewußts seins gleichsam Epoche machen, aufzählen und in ihrem Zusammenhange miteinander ausstelle. Sie ist also eine freie Wiederholung der ursprünglichen Reihe von Handlungen, in wels den der eine Alt des Selbstbewußtsenns sich evolvirt, oder eine Geschichte des Selbstbes wußtsenns, die verschiedene Spochen hat und durch welche jene eine absolute Synthesis successor zusammengesest wird. — (G. 91—99).

# Erfte Epoche.

Bon ber urfprünglichen Empfinbung' bis gur probuttiven Anichauung.

#### A.

Mufgabe, zu erklaren, wie bas Ich bazu komme, fich ale begranzt anzuschauen.

#### · Auflosung.

Die reelle Thatigfeit wird in bem urs fprunglichen Aft bes Gelbstbemußtfenns bes granzt, aber noch ohne es fur bas Ich felbft zu fepn, Bie kann nun, ift hier bie Frage,

bas reelle Ich auch fur bas ibeelle begrangt fenn? ober, wie tommt bas 3ch bagu, fich als begranzt anzuschauen? Das Ich (bie ibeelle Thatigfeit) fann bie reelle Thatigfeit nicht als identisch auschauen mit fich, ohne zugleich bas negative in ihr, mas fie zu einer nicht ibeellen macht, als etwas fich fremdes gu finden. Dies negative ift die Grenze. Sie Jann nur als ein Bufalliges, Gefundenes, b. b., dem Ich fremdes, feiner Ratur Entges gengefettes ericheinen, b. h., als Etwas, was nicht burch bas 3ch als Anfchauens bes gefett ift, b. h., bas 3ch findet bas Begrangtfenn als gesetzt burch ein bem 3ch ents gegengesetes, burch bas Richt=3ch. Das Ich tann alfo fich nicht anschanen als begrangt, ohne biefes Begrangtfenn als Affettion eines Richt=3chs ans jufchauen (bas nennt man, empfinden).

Aber bas Ich findet jenes Entgegenges fette, wodurch es fich begranzt findet, doch nur in sich. Aber ein Ich ift nichts als Thatigkeit; dem Ich kann also nichts entges gengesetz senn, als die Regation der Thatigs

keit. Das Ich sindet etwas Entgegengesetztes in sich, heißt also, es sindet in sich ausgehos bene Thatigkeit. — Das Empfundene ist atso nichts vom Ich Berschiedenes; es empfundet nur sich selbst. Der Grund, daß und die Begränztheit erscheint, als etwas von und unabhängiges, nicht durch uns hervorgebrachstes, liegt darin, daß der Aft, wodurch alle Begränztheit gesetzt wird, nicht zum Bewußtsseyn kommt. Das Ich nemlich wird begränzt badurch, daß es sich anschaut; nun kann aber das Ich nicht zugleich sich anschauen, und sich anschauen als anschauend, also auch nicht sich anschauen, als begränzend. — (G. 100—120).

#### Ð.

Aufgabe, zu erklaren, wie bas 3ch fich felbst als empfindend ans ichaue.

Das Ich war im vorhergehenden Moment nur Empfundenes für sich selbst, weil es überhaupt begränzt war. Empfinden des für sich selbst kann es nur werden dadurch, daß die ideelle Thätigkeit die Grenze, d. h.,

Die Paffinitat überhaupt beftimmt, ihr eine bestimmte Sphare gibt. Dies ift ein Probueiren. Das Ich fann nun die Sphare nicht produciren, ohne thatig ju fenn, aber es fann eben fo wenig die Sphare, als eine Sphare ber Begrangtheit produciren, ohne eben da= burch felbft begrangt ju werben. Jene Sand= . lung bes Producirens ift also die absoluteste Bereinigung von Activitat und Daffivitat. Das 3ch wird fich als in feiner Activi= tat begrangt jum Objett, d. h., es wird . ein Empfindendes fur fich felbft. Dber: Im erften Att (bem bes Gelbstbewufts fenns) wird bas Ich über haupt angeschaut und dadurch, burch bas Angeschautwerden begrangt. Im zweiten Uft wird es nicht über= haupt, fondern beftimmt angeschaut, als begrangt; aber es tann nicht angeschaut werden als begrangt, ohne daß die ideelle Thatigfeit bie Grenze überfchreitet. Dadurch entsteht im Ich ein Gegensatz zweier Thatig= Beiten, die als Thatigkeiten eines und beffels ben 3che unwillführlich in einer britten, jus gleich ideellen und reellen, vereinigt werden, in welcher ein wechselseitiges Bebingtfenn von

Afficirtfeyn und Thatigfeit nothwendig ift, ober in welcher bas 3ch ideell ift nur in foe fern es zugleich reell ift, und umgefehrt, woburch also bas 3ch sich als empfindend zum Dbjekt wirb. - In Diefer dritten Thatigkeit ift das Ich schwebend zwischen der über die Grenze hinausgegangenen und ber gehemmten, Thatigfeit. Durch jenes Schweben bes 3chs erhalten beide einen mechfelfeitigen Bezug aufeinander und werden als Entgegengefette firirt. Die uber die Grenze hinausgegangene nun aum Objekt gewordene ideelle Thatigkeit verschwindet jest als folche aus dem Bewußtseyn und wird in bas Ding an fich vermanbelt. Die reelle mird fich durch dieselbe Bandlung in bas dem Ding an fich Entgegengesetzte, b. h,, in das 3ch an fich verwandeln. - Dies fer Wiberspruch in ber Empfindung zwischen bem 3ch und etwas auffer ihm, vber eigentlich, awifchen ideeller und reeller Thatigkeit muß wieder vereinigt werden durch eine britte Thas tigfeit. Dies ift eine an ich auende, und zwar, weil bas Empfinden ichon ein Unschauen ift, ein Anschauen in der zweiten Potenz, oder ein produttives Unschauen. (S. 120-146). -

## Theorie ber produktiven Unschauung.

#### I.

### Deduktion berfelben.

Jene Entgegengesetzten find an fich folechterdings nicht vereinbar. Es wird, um fie ju vereinigen, eines hobern bedurfen, mas fie aufammenfaft. Dies ift bas Ich felbit in ber bobern Poteng, ober bas jur Intelligeng erhobene Ich. - Jene Entgegengesetten merben alfo nur durch ein Sandeln bes Ichs gus fammen gehalten. Weil aber bas Ich feine Anschauung feiner felbft in diesem Bandeln bat, fo geht die Sandlung im Bewuftfepn gleichsam unter, und nur ber Gegensas bleibt als Gegensatz zwischen bem Ich und bem Ding an' fich im Bewußtfenn gurud. Durch jenes Sandeln follen fie aber vereinigt werden, welches nur baburch gefchehen fann, baf fie fich unmittelbar auf ein brittes Ge= meinschaftliches reduciren. Erft indem dies gefchieht, beben fie fich unmittelbar als Thatigfeiten auf. Das britte, mas aus ihnen entsteht, kann nun weber 3ch, noch Ding an

fid), fonbern nur ein in ber Mitte gwifchen beiden liegendes Produkt fenn. Gemeinschaftliche, bas Produkt beiber Thas tigfeiten, muß ale Produkt entgegengefetter Thatigfeiten ein Endliches fenn. Die beiden Thatigfeiten muffen in ihm, nicht ale ibentis fcbe, fonbern als entgegengefette, bie fich wechselseitig bas Gleichgewicht halten, pors tommen. Dann werden beide zwar nicht aufs horen, Thatigfeiten zu fenn, aber fie mers ben nicht als Thatigfeiten erfcheinen. muß fich barin bie Spur beiber Thatigfeiten unterscheiden laffen, ber einen, welche schlechts bin pofitiv ift und bie Tendeng hat, in's Un= endliche fich auszubreiten, die andere, welche als die entgegengesette auf die absolute Enda! lichkeit geht und eben beswegen nur als bie einschrankende der positiven erkennbar ift. Sie konnen aber nicht in einem und bemfels ben Produkt vereinigt fenn, ohne eine britte, welche die synthetische beider ift. - Dies Pros buft ift die Materie. (S. 146 - 169). -

Unter II wird in der Deduktion ber Materie gezeigt, wie jene Thatigkeiten ale

Rrafte der Materie erscheinen und bieselbe construiren. Die positive, reelle, erscheint als die Expansiv=Rraft; die negative, ideelle als die Attraktiv=Rraft; die synthetische Thatigkeit des Ich's in der Anschauung als die die Construktion der Materie vollendende Schwerkraft.

Zugleich wird eine Anwendung auf die Erscheinungen bes Magnetismus, Elektricissmus und Galvanismus gemacht. (S. 169 — 185).

In der allgemeinen Anmerkung zur ersten Epoche (von S. 185 bis 192) wird gezeigt, wie sich die dren bis jetzt ents wickelten Afte des Selbstbewußtseyns (nems lich der noch bewußtlose Aft des Selbstbes wußtseyns, der Aft der Empfindung, und der, wodurch das Ich sich als empfindend zum Objekt wird) in den drey Momenten der Construktion der Naterie wieder sinden.

## 3 meite Epoche.

Bon ber produktiven Anschanung bis zur Reflexion.

D.

Aufgabe zu erklaren, wie bas 3ch bazu tomme, fich felbft als pros buttiv anzuschauen?

Soll bas 3ch fich felbst als producirend anschauen, fo muß ihm unmittelbar burch bie Produktion wieder eine ibeelle Thatigkeit ente fteben, vermoge welcher es fich in berfelben anschaut. — Jene, die produktive, und diese, Die ideelle Thatigfeit find beide ihrem Princip nach ibentisch , nemlich anschauend; fie unters scheiden fich dadurch, daß diese eine einfache, jene eine zusammengefette auschauende Thas tiafeit ift. Diese geht auf das Ich und bas Ding zugleich, und daher zugleich zum Theil über die zwischen beiden zufallig bestimmte Grenze, uber bas 3ch felbft hinaus, und ers scheint in fofern als auffere Unschauung. Bene, Die einfache anschauende Thatigfeit, bleibt innerhalb des 3ch's und fann in fofern Alio - foll innere Anschauung beiffen.

das Ich sich selbst anschauen als producirend,
fo mussen erstens innere und aussere Ansichaunng, innerer und ausserer Sinn, in ihm sich trennen; zweitens, es muß eine Bezziehung beider auseinander statt sinden. — Das Beziehende des aussern und innern Sinzues ist selbst wieder der innere Sinn, denn der aussere ist nur der Begränzte innere. Der innere Sinn ist nichts anderes, als die under gränzbare Lendenz des Ich's, sich selbst auzzuschauen, welche das eigentliche thätige und construirende Princip in der aussern Anschauung mit Begrissen ist. —

Bon biefer ganzen handlung kann im Bewußtseyn nichts zurückbleiben, als auf der einen Seite das Angeschaute, das sinnlis che Objekt, auf der andern das Ich, als ideelle Thatigkeit, die aber jest innerer Sinn ist. — Bon einer auffern Anschauung als Alt und von dem Tinge an sich kommt im empirischen Bewußtseyn nichts vor. —

II.

Das finnliche Objett und ber innere Ginn

gusammen machen bas Ich empfinbend mit Bewußtseyn. Es ift nun die Anft gabe: wie das Ich sich als empfinbend mit Bewußtseyn zum Objett werde?

Es geschieht nur baburch, bag es bas Db= iett, als bas blos Angeschaute, mithin Bes mußtlofe, fich felbft als bem Bewußten (mit Bewußtfenn empfindenden) entgegenfett. fann aber bas Dbjeft fich nicht entgegenfeten, ohne fich eingeschrankt und gleichsam contras birt zu fuhlen auf einen Puntt. Diefes Ges fuhl ift fein anderes, als was man burch bas Selbstgefühl bezeichnet, mit welchem als les Bewußtseyn anfangt. — Indem bas 3ch fich das Objekt entgegensetzt, entsteht ihm alfo. bas Gelbstgefühl, b. h., es wird fich als reine Intenfitat, als Thatigfeit, die nur nach einer Dimenfion fich expandiren fann, aber jest auf einen Puntt gusammengezogen ift, gum Dbjeft; aber eben diefe nur nach einer Dimenfion ausdehnbare Thatigfeit ift, wenn. fie fich felbst Objett wird, Beit. -Dbjekt wird ihm als Negation aller Intenfie tat, b. h., als reine Extensitat ericheinen muffen. — Alfo tann bas Ich fich bas Objett nicht entgegensetzen, ohne bag in ihm auffere und innere Anschauung sich trennen, und burch Raum und Zeit jum Objett werben.

#### III.

In der ersten Construktion des Objekts was ren aber ausserer und innerer Sinn zugleich begriffen. Es ist weder blos innerer, noch blos ausser, sondern innerer und ausserer Sinn zugleich, so, daß beide wechselseitig durcheinander eingeschräuft werden. Es könzen also in ihm auch Raum und Zeit nur zusgleich und ungetrennt voneinander entstehen. Beide werden durcheinander endlich, d. h., durcheinander bestimmt und gemessen. Das Objekt ist also ausserer Sinn bestimmt durch den innern.

Dasjenige im Objekt, was dem innern Sinn entspricht, oder was nur eine Größe in der Zeit hat, wird als das schlechthin Zufalstige oder Accidentelle erscheinen; dasjenige hingegen, was am Objekt dem aussern Sinn

entspricht, ober mas eine Große in dem Raum hat, wird als das Nothwendige ober als das Substantielle ericbeinen. So wie also das Dbjeft Ertenfitat und Intenfitat jugleich ift, eben fo ift es auch Gubitang und Accie beng zugleich, beide find in ihm ungers trennlich, und nur durch beide zusammen wird bas Objekt vollendet. Was am Objekt Subftang ift, hat nur eine Große im Raum, mas Accideng, nur eine Große in der Zeit. Durch ben erfüllten Raum wird die Zeit fixirt, burch . bie Große in der Zeit wird der Raum auf bestimmte Urt erfüllt. Go ift fur ben Philosophen im 3ch Raum und Zeit, im Dbe jeft Substang und Accideng unterscheidbar ges worden; wie aber werden fie es auch dem Ich felbst? - Ranm und Zeit konnen bem. 3d nur daburch wieder jum Objekt werden. baß fie aus bem 3d heraustommen; bas ift nur möglich badurch, baß bas 3ch auf's Neue producirt. Dieses zweite Produciren mußte dem erften entgegengesett fenn, badurch bag bas erfte bas einschrankenbe bes zweiten ift, nicht fo, daß das zweite Produciren über haupt, fondern nur, daß die bestimmte Be-

grantheit, bas Accidentelle beffelben, burch bas erfte beftimmt ift. Aber nur bas Accis Dentelle im Erften fann ben Grund bes Accis bentellen im zweiten enthalten. Denn bag C burch B auf diese bestimmte Urt begrangt ift, ift nur badurch moglich, daß B felbst auf bes ftimmte Art begrangt ift. - Dadurch nun, bag B ein accidentelles in C bestimmt, trennt fich im Objekt Gubftang und Accideng; die Substang beharret, mahrend die Accidenzien wechseln, ber Raum ruht, mahrend die Beit verflieft; beide werden alfo dem 3ch als getrennt jum Objekt. Aber eben dadurch fieht fich auch bas 3ch in einen neuen Buftand, nemlich in den ber unwillführlichen Succefs fion der Borftellungen verfest. - Die Intelligeng felbst fann aber bas Accidentelle von B als ben Grund von bem in C nur badurch anerkennen, daß fie beibe einander, entgegens fest und zugleich aufeinander bezieht. ift es aber zu begreifen, daß beide aufeinanber bezogen werben tonnen, ba bas 3ch jest michte ift, ale eine Succession von Borftellun= gen, beren eine bie andere verbrangt ? Rur daburch , bag bas 3ch , indem es von B auf C getrieben wird, jugleich wieber auf B jus rudgetrieben wird. Remlich eben fo, wie B ben Grund einer Beftimmung in C enthielte, mufte C binmiederum ben Grund einer Beftimmung in B enthalten. Run fann aber Diefe Bestimmung in B nicht gewesen fenn, ebe C mar -. Also in einem und demselben untheilbaren Moment, in welchem C burch B bestimmt wird, mußte hinwiederum auch B burch C bestimmt werden. - Das Bers haltnig ber Bechfelmirfung. überhaupt fein Caufalitate = Berbaltnif cons ftruirbar , ohne Wechselwirtung; benn es ift feine Beziehung ber Wirkung auf die Urfache moglich, wenn nicht die Subftanzen als Substrate bes Berbaltniffes burcheinanber fixirt werden. - Durch die Bechselwirknng wird die Succession fixirt, es wird Gegens wart, und badurch jenes Bugleichseyn von Subftang und Accideng im Objeft wieder bergestellt; B und C find beide zugleich Urfache und Wirfung; als Urfache Substang, als Wirkung Accidenz.

Mit der Wechselwirkung ift zugleich auch

der Begriff der Coexistenz abgeleitet. Sie ist nichts anderes als ein wechselseitiges Fixiren der Substanzen durcheinander. Wird dieses Handeln der Intelligenz ideell, d. h., mit Bewußtseyn reproducirt, so entsteht mir dadurch der Raum als blose Form der Coexistenz, oder des Zugleichseyns. — Das Zugleichseyn selbst ist die Vereinigung des Raumes und der objektiv gewordenen Zeit. —

Dies die vollständige Deduktion der Rastegorieen der Relation, und da es ursprüngslich keine andere, wie diese, gibt, aller Katesgorieen, nicht für die Intelligenz selbst, wohl aber für den Philosophen. —

(Darauf wird noch 1) die Voraussetzung erörtert, daß in der Intelligenz selbst der Grund eines fortwährenden Producirens liege; 2) die Schwierigkeit gehoben, wie das empisrische Bewußtseyn mit einem gegenwärtigen Objekt anfangen und eben dadurch vermöge des Causal=Berhaltnisses eine Mehrheit von Substanzen voraussetzen könne).

Die Wechselwirkung war bis jest nur res lative, nicht absolute Synthefis, wodurch al-Te Substangen verbunden murben, ober eine Unschauung ber gangen Succession ber Borstellungen. - Es lagt fich nun schlechter= bings nicht benten, wie biefe gange Succession jum Objekt werde, ohne ein Begrangtwerden dieser Succession, welche an fich in's Unend= liche geht. — Weil aber bie Intelligenz nicht aufhoren kann, ju produciren, so wird ihr iene Succession von Borftellungen nicht begrangt werden tonnen, ohne innerhalb diefer Begrangtheit wieder unendlich ju fenn. Die Intelligeng muß also biese Succession ans fchauen, als in fich felbft gurudlaufend; burch diese Anschauung wird ihr ein neues Produkt entstehen, bas organische. -

Als Deduktion ber organischen Natur folgt nun die Beantwortung folgender Fragen:

<sup>1)</sup> Warum ist eine organische Natur übers haupt nothwendig?

<sup>2)</sup> Warum ift eine Stuffenfolge in ber oraganischen Natur nothwendig?

- 3) Barum ift ein Unterschieb zwischen bes lebten und unblebten Organifationen?
- 4) Bas ift der Grundcharakter aller Orga: misation?—

#### V.

Im gegenwartigen Moment des Bewusts seins verliert sich die Intelligenz in ihrem Drsganismus, den sie als ganz identisch mit sich anschaut, und gelangt abermals nicht zur Ansschauung ihrer selbst. — Durch den Organismus ist aber zugleich ihr Kreiß des Producisrens geschlossen. Es muß also die letzte Handlung, wodurch in die Intelligenz das vollständige Bewustsenn gesetzt wird, ganzausserhalb der Sphäre des Producirens sallen. — (S. 193 — 273.)

# Dritte Epoche.

Bon der Reflexion bis zum absolw ten Willeusaft.

### I.

Da die Intelligenz, so lange fie anschausend ift, mit dem Angeschauten Gins ift, so wird sie zu keiner Anschauung ihrer felbft ges

langen konnen, ehe fie fich d. h., ihr hans beln als folches, absondert von dem, mas ihr in diesem Sandeln entsteht, von den Produt-Dies Absondern heißt Abftraktion. Sie ift alfo erfte Bedingung ber Reflexion. Daburch entsteht ber Begriff. Er stimmt mit feinem Objekt überein, weil er urfprunglich mit ihm Gins ift. Durch eine besoudere Bandlung, bas Urtheil, werden erft Objett und Begriff fich entgegen gesetzt, bann wieder auf einander bezogen und fich gleich gefett. -Diese Beziehung ist nur möglich durch bas Schema, ober die funlich angeschaute Regel ber Bervorbringung eines empirifchen Gegenftandes. Jenes Abstraftionsvermogen vom einzelnen Objekte setzt also wieder ein hoheres poraus, fraft beffen bie Sandlungsweise, wos burch bas Objett überhaupt entfieht, pom Dbjette felbst unterschieden werde.

#### П.

Indem durch diese höhere, transscens bentale Abstraktion, aller Begriff aus der Anschauung weggenommen wird, wird bas Anschanen ein völlig, in jeder Rucksicht, unbestimmtes. — Dies allgemeine, begrifflose Anschauen, wenn es felbst wieder angeschaut wird, ist der Raum. Aus dem Begriffe aber wird dadurch der anschauungslose Begriff, die blose reine Bestimmtheit.

#### ш.

Wie ber an sich völlig anschauungelose Begriff mit ber an fich vollig begrifflosen Anfchanung bes Raumes fich jum Dbjekt wieder verbinde, ift ohne ein Bermittelndes nicht bentbar. Dies Bermittelnde ift bas tran 6= scendentale Schema, ober bie finnliche Unschauung ber Regel, nach welcher ein Objett überhaupt hervorgebracht werden fann. -Es vermittelt am ursprunglichsten innern und auffern Ginn; es ift bie Beit, nicht in fo fern fie blos innerer Ginn, fonbern in fofern fie felbst Dbjett ber auffern Unschauung wird. also in so fern fie Linie, b. h., nach einer Richtung ausgedehnte Grofe ift. - hieraus laft fich ber gange Mechanismus ber Rategorieen vollstandig auseinander legen (welches burch die That felbft bewiesen wird.)

Die transscendentale Abstraktion wurde postulirt als Bedingung der empirischen, diese als Bedingung des Urtheils. Jedem Urtheil, auch dem gemeinsten, liegt also jene Abstraktion zum Grunde, und das transscendentale Abstraktionsvermögen, oder das Bermögen der Begriffe a priori ist in jeder Intelligenz so nothwendig, als das Selbstbewußtsenn seldingsten nicht zum Bewustsenn, und die transscens dentale Abstraktion verliert sich im Urtheil, oder in der empirischen.

Wie nun auch die transscendentale Absstraktion nebst ihrem Resultat wieder in's Bezwußtseyn gesetzt werde, wird nur durch eine Handlung zu erklaren seyn, welche in Bezug auf das gemeine Bewußtseyn nicht mehr noths wendig seyn kann. — Da nun aber durch diese Handlung allein das Ich sich absolut über alles Objekt erheben und sich selbst als Intels ligenz erkennen kann, diese Handlung aber aus keiner andern in der Intelligenz wohl erzklarbar ist; so reißt hier die Kette der theores tischen Philosophie ab, und es bleibt in Ans

sehung berselben nur die absolute Forderung übrig: es soll eine solche Handlung in der Inaestigenz vorkrumen, wodurch die theoretissiche Philosophie in's Gebiet der praktischen tritt. — Opperhetisch diese Handlung anges nommen, so siehen jetzt zuerst die objektive Welt und die Intelligenz im Bewustsenn selbst einander gegenüber. — Alles trennt sich, was in der ursprünglichen Synthesis der Anschaus ung vereinigt war. —

In der allgemeinen Anmerkung wird dargethan, daß alle unsere Erkenntnisse eben sowohl a priori als a posteriori genannt wers den können, oder vielmehr, daß unsere Erskenntniss ursprünglich weder a priori noch a posteriori ist, indem dieser ganze Unterschied blod und lediglich in Bezug auf das philososphische Bewustsen gemacht werde. — (S. 277 — 321.)

Bierter hauptabichnitt. Spftem ber praftifchen Philosophie.

A. Erster Sag: Die absolute Abstrak:

tion, b. h., der Anfang bee Bes wußtfenns, ift nur erklarbar aus einem Selbstbeftimmen, oder eis nem handeln der Jutelligenz auf sich felbst. —

Diefes Gelbftbeftimmen heißt Bollen. Die Jutelligeng wird alfo nur, burch bas Mes dium bes Bollens fich felbst Objekt. Billensatt ift alfo die volltommenfte Auflofung unferes Problems, wie die Intelligeng fich als anschauend erkenne. - Durch diefen absoluten Aft der Gelbstbestimmung wird zugleich bie Welt für die Intelligenz wirklich objektiv. Denn eben baburch, bag die Intelligeng fich als pros Ducirend anschaut, trennt fich bas blos ideelle Ich von bemjenigen, welches ideell und reell - zugleich, also jett gang objektiv und bom blos ideellen vollig unabhangig ift. Die Belt ers scheint ihr baber als wirklich objektiv, b. h., ohne ihr Buthun vorhanden. Diefe, durch bas bewußtlofe Produciren entstandene Belt, fallt jest mit ihrem Uriprung gleichfam hinter bas Bewuftfenn. Die Intelligeng producirt von nun an mit Bewußtseyn eine gang neue Belt welche abzuleiten ber Gegenstand ber folgenden Untersuchung ist." —

(Mit diesem Aft, mit welchem die praktissche Philosophie anfangt, wird die theoretische vollendet. Weil dadurch zugleich die Theorie der Borstellung vollendet ist; so werden vont deu folgenden Theilen der Schrift, welche das System des transcendentalen Idealismus zur Vollendung hinaussühren, nur die allgemeinssten Momente angezeigt.) —

3meiter San: Der Aft ber Selbfibeftimmung ober bas freie haus
beln ber Intelligenz auf fich
felbst ist nur erklarbar aus dem
bestimmten handeln einer Intelligenz ausser ihr.

Jur Erlauterung beffelben werben folgenbe Probleme aufgelogt:

1) Wie und auf welche Art tann bas hanbeln einer Intelligenz ansier und auch nur inbirefter Grund einer freien Gelbsibestimmung in uns seyn? —

- 2) Wie lagt sich jenes indirekte Verhaltniß, oder eine vorherbestimmte Harmonie zwischen Sintelligenzen benten?
- 3) Die kann noch vor dem Bewußtseyn der Freyheit die Freyheit in mir eingeschrankt werden? —

C.

Mufgabe, zu erklaren, wodurch bem Ich das Wollen wieder objektiv werbe.

### Auflosung,

dritter Sat: Das Wollen richtet fich ursprünglich nothwendig auf ein aufferes Objekt.

(In der weitern Entwicklung dieses Satzes stellt der Berfasser die Frage auf: wie das frese Handeln Causalität haben konne in der objektiven Welt? und wird dadurch zur Erdreterung des absoluten Willens; welcher als categorischer Imperativ oder Sittengesetz ersicheint, und des Naturtriebes, oder eigennützigen Triebes, und der beide verbindenden Wills

tuhr veranlast. Aus der von neuem entstes henden Frage: wie diese das Objektive zu bes stimmen vermöge? entwikelt sich die Deduktion der Nothwendigkeit der Rechtsversassung, welche dann zur Philosophie der Geschichte hinführt, diese endigt mit dem Glauben an das Absolute, oder der Religion. Von S. 364 — 412.)

Darauf führt die fechfte Aufgabe, nemlich zu erklaren, wie das 3ch felbft ber urfprunglichen harmonie zwisfchen Subjektiven und Objektiven bewußt werden konne

au einem Produkte, in welchem die bewußte und bewußtlose Thatigkeit zusammen treffen; und da dies nur ein solches seyn kann, das wekmässig ist, ohne zwekmässig herz vorgebracht zu seyn, zu dem Princip aller Theologie, deren Hauptsätze in dem fünfsten Hauptabschnitt entwickelt werden. — Da aber durch die Natur, in so fern sie zwekmässig ist, sich zwar dem Philosophen abet micht dem Ich selbst, die ursprüngliche Identis

tat ber bewuften und bewuftlosen Thatigfeit als eine folche barftellt, beren letter Grund im 3ch felbst liegt: dies lettere aber doch bie Aufgabe ber gangen Biffenschaft mar: fo muß weiter nach der Auflosung derselben geforscht werden. Sie wird endlich gefunden in dem Benie = oder Runftprodutt, modurch fur das 3ch felbst bewußte und bewußtlose, sub. jektive und objektive Thatigkeit, Freiheit und Nothwendigfeit, Unendlichkeit und Endlichkeit, fich auf eine weiter unerklarbare Beife vers einigen follen. Dies fuhrt ber Berfaffer in dem fechften und letten Sauptabe ichnitt aus, welcher die Bauptfate ber Dbis lofophie ber Runft enthalt, wodurch gus gleich bas gange Suftem des transcendentalen Idealismus in feinen Unfangepunkt gurud ges führt, b. h, vollendet wird.) -

Soviel aus biesem treflichen, mit einer feltenen Confequenz, Pracision und Rlarheit geschriebenen Buche. Es last sich wohl erwarzten, daß durch diese Schrift das System des transcendentalen Idealismus eifriger studiert

werden und, mehr Auhanger befommen wird, als er bibber, ungeachtet aller Talente und aller angestrengten Bemubungen, Die fein erfter confequenter Darfteller, Richte, fur ihn geltend ju malben fuchte, ju haben fich ruhmen touns te. Uebrigens ift es leicht ju erklaren, wars um dies Cyfiem ben allem dem Geraufch, bas es feit mehreren Sahren machte, boch nur von wenigen anhaltend und ernftlich finbiert, und von noch wenigern gefaßt und mit Ueberzeugung angenommen wurde. Das größte in ihm felbft liegende hinderniß ift die Betrachtungsart, oder Geiftesftimmung, in melde man fich ichon um es ju faffen, vielmehr noch, um nach feinen Principien ju philojophi.en, zu versetzen im Stande fenn muß. Sie erfordert nemlich nichts geringeres, als baß man fich aus der natürlichen Unficht der Dinge, aus bem Standpunkte bes gemeinen Dienfchenverstandes ganglich zu entruden, von Milem ju abstrahiren, fich nur auf fich felbft gn richten, und in diefer (wie Schelling felbit fagt) nicht natürlichen, fondern kunftlichen Betraditungeart anszudauern vermoge. Dierburch allein wird diefe Phitosophie, auch un=

ter ben gunftigften auffern Umftanben, immer nur auf eine fehr fleine Bahl von Menfchen eingeschrankt werden. Aber auch die auffern Umftande maren ber Berbreitung beffelben bis jest nichts weniger als gunftig. Die Gegner ber fritischen Philosophie überhaupt murden noch viel mehr Gegner dieses aus ihr enta sprungenen Systems, weil es fich noch weiter, als Rant felbst gethan hatte, von ihren (bog= matischen) Principien entfernte. Die Unhan= ger ber Rantischen Lehren konnten es theils nicht leiden, daß man ihren Meifter ichon wie= der meiftern wollte, theils vermochten fie es. nicht, fich von ihrem unbekannten Ding an fich, als dem Trager der Erscheinungen gang= lich loszureiffen, und ihren bloß formalen Idealismus mit bem confequenten transcenden=: Einige Unwendungen, -talen zu vertauschen. Die Fichte von feinen Grundfagen machte, mochten ebenfalls, weil fie vielen feine Philos fophie als gefährlich oder als verstandlos er= scheinen liefen, etwas bagu beitragen, von einem unbefangenen Studio derfelben abzufchres Dem sey aber wie ihm wolle, die Bahrheit hangt nicht von dem Beifall der

gröffern Renge ab. - Angemeffener bem 3med Diefer Abhandlung wurde es fenn, auf die Begenschriften, die wieder bies System in Menge erfchienen, genanere Rudficht ju nehmen, wenn fie nemlich entweber wirklich ers bebliche Ginwurfe enthalten, oder fouft die Lehre von der Natur und Gewißheit der Er: kenntniß aufzuhellen fcheinen follten. Da aber bisher alle Ginwurfe gegen Sichte's Behaup= tungen fich auf die zwen guruffuhren laffen, entweber, bag fein Spftem transfcenbent und Detaphpfit fen, weil er über ben urs fprunglichen Berftandesgebrauch binaus zu bem Ich an fich binuber geschritten fep, ober, baß fein Princip nur logifch fen, nur fur formale und analytifche Sage Gultigfeit habe, keinesmeges aber die Philosophie als eine reele Biffenfchaft begrunden tonne, diefe beis ben Einwurfe aber burch bas Licht, in melchem Schelling jenes Princip bargeftellt bat," mir wenigstens aufgehoben zu fenn fcheinen, und gegen die Schellingiche Darftellung (foviel ich weiß) noch feine Schrift erschienen ift: fo mußte ich's fur eine zweflofe Beitlauftigfeit halten, wenn ich jene Ginwurfe, fo fcharffins

nig fie übrigens fenn mogen, ber Reihenach aufa führen und nach ihrem Gehalte ju murdigen vers fuchen wollte. Damit aber maage ich mir feiness wegs an, ju behaupten, bag nicht auch biefes mit fo vieler Runft in einander gefügte Suftent über furg ober lang wieder erschüttert werden tonnte. Denn wenn fich auch barthun laffen follte. daß dies burch tein anderes ihm entgegen gefets tes Spftem moglich fenn wird; fo konnte es boch vielleicht burch ben Gegner aller Spfteme, den bisher noch nicht zum Schweigen gebrachs ten Stepticimus geschehen. 3mar find ihm die Baffen, womit er bisher die bogmas tischen Systeme fo siegreich bestritt, auch biejes nigen, -welche ihm die wenigstens scheinbare Inconsequenz bes Rantischen barreichte, burch Diejes Spftem aus ben Sanden geschlagen; aber ob er nicht auch an ihm fruher oder fpå= ter eine schwache Seite entbeden, und bann Die Baffen, es von berfelben aus zu beftreiten, finden wird, fann berjenige, ber fich gewohnt hat, bem raftlofen Streben ber menschlichen Bernunft mit Unbefangenheit zuzuseben, nicht aum poraus leugnen.

# Boutermef's Apodiftif.

Da es ber 3med ber gegenwartigen Abbandlung nicht ift, eine Ueberficht ber Geschichte ber Philosophie überhaupt zu geben, fondern nur diejenigen Momente auszuheben, durch welche die Theorie ber menschlichen Ertenntnig und ihre Gewigheit auf ben Punkt gebracht murbe, auf welchem wir fie heutiges Tages erbliden; fo tann 'es nicht mit Recht bon ihr gefordert werden, baß fie aller ber Sufteme, an welchen die letten gwanzig Jahre fruchtbarer maren, als felbft Plato's Zeitalter, Sie übergeht beswegen auch nut ermabne. die Lehren Jacobi's, Abicht's, Werner's, Herder's, Barbili's und anderer, um nur noch einige Borte von gr. Boutermef's neues ften Schriften, ober vielmehr nur feiner Ibee einer Apodiftit, (Salle 1799) ju fagen.

Diese Schrift hat ben großen Zwed, bas Princip ber apobitischen Urtheile aufzusinden, und badurch zugleich den Grund der Ersahrung anzugeben, und die Kantische Formal=Philosophie (wie er sie nennt) durch einen Reglis=

mus zu begründen. fer ieren eine feine ber logifden Littitit mr. r.... M umfandlick , der Sai derection en 4. Logif, als bies frima. \_ in-miller we Princip ber rechen Marrier nur entraite: forme, fondere felbft um popotare in denund daß man burd Demonfizione .. : :m: oberfice Grundiat grianger tenn. — \_\_\_ meite But, bu traritenterit. tiftif, beginn mit eine guier Dornau. des Geffies bes Torrorniemme un ger gerjum Sanpriment ber Ganger ner jen: . bas Beal- Brimen ber Breuten ein an ........ Dies eriment auf bie Merte. Lat ter ge-Thee bes Elfe.nter. wi fu um m. men laffe, bmit in...tetti fin. . . . eine abirinte Bitalitat, pi ver Mugeund Objet jum Grunge lieger ti.. ut ge. ein absolntes Berningen., Latan. Manteringe bie abiriute 1 mit :: er er gin .... wird. Durch bet fogenanne marter zu. ert follen bie Singumente ber himmonier gen alle Demonfrationer entrage bemehr abgementer werden. — " Luneburfte fich ber merber habermern vier higen, weil in der That ben diesen indirekten Schluffen immer das schon vorausgesett wird, was durch sie erst bewiesen werden sollste.) — In der praktischen Apodiktik wird jene eine absolute Realität ebenfalls durch indirekte Schluffe als Kraft und Widerstand, ober als absolute Virtualität erkannt, und die ganze Lehre mit dem Namen, Virstuals Spitem bezeichnet. —

Niemand wird wohl leugnen können, daß diese Schrift einen unverkennbaren Beweiß des großen Scharssunes ihres Versassers abgebe, und sich durch die versuchte neue Austösung ihres Haupt-Problems sowohl, als durch grunde liche Erörterung mancher noch verworrener Begriffe, und durch neue Ausschlen mancher schwer zu erkiarender Erscheinungen des gemeismen Bewußtseyns, einen gultigen Auspruch auf eine Stelle in der Jahl der achtungswerthen Produkte der selbsidenkenden Bernunft erworzben habe. Beil sie aber in der Hauptsache, in der Begrundung des Bissens, meiner Ues berzeugung nach, die rechtmassigen Forderunz gen des Skeptikers nicht besteledigt, vielmehr

durch ihre eine absolute Realitat ober Birtus alitat eine Menge neuer unaufgelößter und unausschäftere Schwierigkeiten herbenführt; so halte ich es für nicht vereinbar mit dem einz geschränkten Zwecke dieser Abhandlung, bey ben anderweitigen Vorzügen jener Schrift ausführlicher zu verweilen. —

## Resultat.

Wenn wir nun auf die Aufgabe: was seit Plato und Aristoteles in der Lehre von der Natur der menschlichen Erkenntniß geleistet worden sen, zurück sehen, und das allgemeinste Resulstat der historischen Untersuchung, welche zu ihrer Austösung unternommen wurde, und knrz zusammen gedrängt vor Augen stellen wolfen: so werden wir solgende Sähe aus dersselben hervor gehen sehen:

1) Noch gibt es feine allgemein gele tenbe Theorie ber Erfenntnig.

Noch fteben Dogmatiter, Erititer und Ibeas liften gegen einander und behaupten, wenn auch nicht mit gleich wichtigen Grunden, boch

n undick gender Knate militärische de Erman n de Jame der Schmung mit de In auem ales dusten ju dichen "mannen er Engeler inne ales anteren, mis er auch am fich elde nate namme mil, menie de Leer des menochings Gester erkeiste under.

2 Zernich fire ter Erfriftung ter Dater ter merfüllchen Erfenne n finn Plate nut Arffeneles nicht werig geleifer norten.

ein nemich für ein Fristen, auch einer es vollächtig und allgemem anerkamt richtig aufzulöfen, üben baburch vort geleistet werten, daß man entweder seine Unauflösders kein beweißt, oder dasselbe, es sen nun durch genauere Bestimmung, oder auch Absorderung versährerischer und doch falscher Auslösungstweisieren, seiner endlichen Aussching und Entscheidung naher bringt. Daß dies auch mit dem großen Problem der Natur und Gewißheit der Erkenntniß geschehen seyn musse, läßt sich schon zum vorans von den Austrengungen so

vieler der scharssinnigsten Manner erwarten, und ist, meine ich, durch die historische Darstelztung ihrer Bemühungen wirklich dargethan worzden. Die allgemeinsten Fortschritte, welche die Philosophie zur Austösung desselben nach Plato und Aristoteles gemacht hat, sind wohl folgende:

a) Alle auf bies Problem Bezug habende Begriffe sind vielseitiger ers ortert und genauer bestimmt worden. Besonders sind die verschiedenen Arsten der Borstellung und die verschiedenen Gemüthsvermögen schärfer gesschieden, ihre Enstehungsarten und Funktionen gründlicher erforscht, und ihre wechselseitigen Beziehungen genauer entwickelt worden.

(Man sehe besonders die oben ausgeführte Bergleichung der Kantischen Theorie mit den Theorien der beiden griechischen Weltweisen.)

b) Das Problem ift (fofern man es nemlich überhaupt für auflösbar halten will) auf

brep bestimmte Gesichtspuntte gebracht worden, fo daß man entweder bas Dbjektive und Gubjektive beides urfprunglich abgefondert bestehen und burch beider Mitmurkung bas woburch fie aufeinander bezogen werben, bie Erfenntnig, entftehen lagt; ober bag man bas Gubjeftive vom Dbjektiven ableitet, und die Erkennt nig als Wirtung ber Materieer: Hlart; ober bag man umgefehrt bas Dbjeftive vom Gubjeftiven ableitet. und die Erkenntnig in die burch Reflexion mogliche Unterscheidung und wechselseitige Beziehung zweier urfprunglich vereinigter Thatigfeiten, bie aber jest als Dbjett und Gubjeft ericheinen, fest; furger: bas Problem muß entweber burch ben Duglismus ' (ber mehr oder weniger Empirismus oder Rationalismus ift,) ober burch ben Materialismus, ober burch ben transscendentalen Idealismus ge lößt werden.

- c) Es fcheint burch die Geschichte bewiesen, daß das Problem, aus den zwey ersten Standpunkten angesehen nicht gelößt werden kann. Augensscheinlich ist dies bey dem zweiten; aber auch die mannichsaltigen Berstuche, es von dem ersten aus aufzus losen, konnten der Forderung des Skeptikers, die Berbindung zwischen dem Objekt und Subjekt zu beduciren kein Genüge leisten.
  - d) Das Problem scheint also entwester nur durch den transscendentalen Idealismus, oder gar nicht auflösbar zu seyn. Letteres behaputet der Steptifer, dessen Meinung oft, daß die Bernunft zwar nicht lässig werden solle, in die Tiefen des menschlichen Geiftes einzudringen, daß sie aber nie gewiß werde seyn können, den ganzen Mechanismus desselben bis zu dem ersten Triebrade enthüllt zu haben.